# *image* not available



# THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY LIBRARY



2786



# Nicolaus Tenau's

# sämmtliche Werke.

Berausgegeben



Stuttgart und Augsburg.
3. G. Cotta's cher Berlag.
1855.

831 L54 x 1855 Bd.3



Buchbruderei ber 3 . Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart und Augeburg.

# Inhalt.

|     |                |     |    |    |    |    | 3 | au | ft. |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | Seite |
|-----|----------------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|-----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|-------|
| Der | Morgengang     |     |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 3     |
| Der | Befuch         |     |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    | ٠. |   |   |    |   |   |    | 7     |
| Dic | Berfchreibung  |     |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 16    |
| Der | Jugenbfreund   |     |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 32    |
| Der | Tenfel         |     | ٠. |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   | ٦. | 42    |
| Der | Tang           |     | ٠. |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 45    |
| Das | arme Bfafflei  | n . |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   | ٠. |   |   |    | 51    |
| Die | Lection .      |     |    |    | ٠. | ٠. |   |    |     |     | `. | ٠. |    |   |   |    |   |   |    | 57    |
| Das | Lieb           | : . |    | ٠. |    | ٠. |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 70    |
| Die | Comiebe .      |     |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 73    |
| Der | nachtliche Bug |     |    |    |    |    |   |    |     | 1   |    |    |    |   |   |    |   |   | ٠, | 91    |
|     | ·              |     |    | ٠. |    | -  |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   | -  | 95    |
| Ma  | ria            |     |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 98    |
| Der | Maler .        |     |    |    |    |    |   | ٠. |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 100   |
| Die | Warnung .      |     | ٠. | ٠. |    |    |   |    | ٠.  |     |    |    |    |   |   |    | _ |   |    | 104   |
| Der | Morb           |     |    | ٠. | Τ. |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   | Τ. | 107   |
| Der | Abenbgang      |     | _  |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   | _  | 116   |
| _   | OFF. P. L. L.  |     |    |    |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 128   |
|     | Balbgefpräch   |     |    | ٠. |    |    |   |    |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   | Ξ. | 132   |
| -   | 00 -15-        |     |    | ٠. |    |    |   |    |     | -   |    | -  |    |   |   |    |   |   |    | 139   |
| _   | ~              |     |    | ٠. |    | •  | • | ·  |     | •   | •  | •  | •  | • | • | •  | • | • | -  | 151   |
| Der | Sturm .        |     |    | -  | •  | •  | • | •  | •   | - 2 | ÷  |    | ÷  | • | • | _  |   | - |    | 160   |
| Øö: |                |     |    |    |    | Ť  | Ť | •  | •   | •   | ÷  | •  | _  | ÷ |   | _  |   |   |    | 168   |
| _   | fi's Tob .     |     |    |    | Ť  | _  | ÷ |    |     |     |    |    |    | _ | • | •  | _ |   |    | 187   |

# Sabonarola.

|      |            |     |     |     |    |     |      | • | -40 | viii | <br> |    |  |  |  |   |    | Beit |
|------|------------|-----|-----|-----|----|-----|------|---|-----|------|------|----|--|--|--|---|----|------|
| Die  | Entweichn  | ng  |     |     |    |     |      |   |     |      | į,   |    |  |  |  | ÷ |    | 19   |
|      | fuchenbe ! |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   | ٠. | 20   |
|      | Brief .    |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 20   |
| Der  |            |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 20   |
| Die  | Novigen    |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 21   |
| Die  | Wanberer   |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 21   |
| Wei  | hnacht .   |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 22   |
| Ma   | riano .    |     |     |     |    |     |      |   |     | ٠.   |      |    |  |  |  |   |    | 23   |
| Die  | Antwort    |     |     |     |    |     | ٠.   |   | ٠.  |      |      | ٠. |  |  |  |   |    | 24   |
| Der  | Tob Lore   | ngo | 8 b | 66  | Gr | lau | hter | ı |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 26   |
| Tub  | al         |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 28   |
| Die  | Entfcheibi | ıng |     |     |    | ٠.  |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   | ٠. | 29   |
| Der  | Troft .    |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 30   |
|      |            |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 31   |
| Die  | Beflattun  | g   |     |     | ٠. |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   | Ξ. | 32   |
|      | er und So  |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 329  |
| Die  | Peft .     |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   | Ξ. | 33   |
| Der  | Bann .     |     |     |     |    | ٠.  | ٠.   |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 34   |
| Der  | Papft un   | b 2 | Nar | iar | 10 |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 36   |
| Die  | Berhaftur  | g   |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 36   |
| Me   | raubers Fr | rub | e   |     |    |     |      |   |     |      |      | ٠. |  |  |  |   | Ϊ. | 37   |
| Sar  | Marco      |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 378  |
| Die  | Tortur .   |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 380  |
|      |            |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 39   |
| æ .: | u Cab      |     |     |     |    |     |      |   |     |      |      |    |  |  |  |   |    | 40   |

Fauft.

# Der Morgengang.

Ein hoher Berg, vom Morgen angeglüht,
Der hell und froh herauf im Often sprüht;
Ein Wandrer fühn, der bort zum Gipfel strebt,
Bon Fels zu Fels im raschen Fluge schwebt.
Bas willst du, Faust, auf diesen Bergeszinnen?
Den Nebeln und den Zweifeln dort entrinnen?
Des Abgrunds Nebel werden nach dir schleichen,
Auch dort dir Zweisel an die Stirne streichen.
O freue dich am hellen Sonnenglanze,
Fren dich an seinem Kind, der stillen Bslanze,
Der Alpenlerche, die sich einsam schwingt,
Am Schneegebirg, das durch den Himmel dringt!
Laß Bergeslüste froh dein Herz durchschauern,
Und sie verwehn dein ungerechtes Trauern;

Lag nicht ben Flammenwunfch im Bergen lobern, Der Schöpfung ihr Beheimniß abzufobern; D wolle nicht mit Gott zusammenfallen. Co lang bein Loos auf Erben ift gu mallen. Das Pant ber Cehnfucht ift bie Erbe nur; Bas Gott bir liebend in bie Geele ichmur. Empfängst bu erft im Lande ber Berbeifung, Rach beiner Bulle frohlicher Berreifung! -Umfonft, umfonft! Die ungeftumen Fragen Ibn ohne Raft von Fele zu Felfen jagen. Biel Pflanzen hat er ichon entpfludt bem Grund, Und, taum befehn, geworfen in ben Schlund; Biel Steine ichon bat bringend aufgerafft, Um Fele gerschmettert feine Leibenschaft; Und manch Infett gerfnidt bes Forfchers Sant. Beil's ihm von feiner Schöpfung nichts geftanb. Run bleibt er ftehn und laufcht bem Glodenflang Bom Thal berauf, und fernem Rirchenfang; Der Glodenruf - Die Lieber - mit ben Binben Dem Dhr bes Banbrers fcmellen und verschwinden; Und wechselnd borcht er auf ber Tone Flucht, Und fpricht binab in eine tiefe Schlucht: "Wie wird mir nun zu Muth mit einem Mal! Wie faft mich ploblich ungefannte Qual!

3ch fühl's: bes Glaubens letter Faben reift, Unweht mein Berg ein falter, finftrer Beift. D, daß die Tone, die vom Thal fich fdwingen, Dich wie ein Aufschrei bittrer Roth burchbringen! Da unten Wandrer burch bie Bufte giebn, Und jest im Nothgezelt, bem Rirchlein, fnien, Und Die Berlaff'nen rufen fehnfuchtevoll Dem Kübrer, bag er endlich fommen foll. Db eure Gehnfucht betet, fluchet, weint, Der Rührer nirgenbe, nirgenbe euch ericbeint!" Und weiter, bober, fteiler treibt bie Baft, Der Unmuth fort ber Berge triben Baft. Auf Rlippen, wo ben Bfab bie Furcht verschlingt, Bobin verzweifelnd nur bie Bemfe fpringt. Schon tann ber Rlang vom Thal ihn nicht erreichen; Doch fernber tont's von bumpfen Donnerstreichen. Bu Füßen jett bem ungestümen Frager Erbraust ein fturmverfammelt Boltenlager, Und wilber ftets bas Wetter blitt und fracht; Er ruft hinab frohlodend in bie Racht: "Die Wetterwolfen bab' ich überfprungen, Dag fie vergebens mir ju Fugen flaffen, Rach mir ausstredent ihre Fenergungen: So will ich mich ber Beiftesnacht entraffen!"

Da plöhlich wankt und weicht von seinem Tritt Ein Stein und reifit ihn jach zum Abgrund mit; Doch fast ihn rettend eine starke Hand Und stellt ihn ruhig auf den Felsenrand; Ein sinstrer Jäger blickt in's Aug' ihm stumm, Und schwindet um das Felseneck himmn.

# Der Befuch.

- Fauft und fein Famulus Bagner im anatomifchen Theater an einer Leiche.

#### fauft.

Benn biese Leiche lachen könnte, traun!
Sie würde plötzlich ein Gelächter schlagen,
Daß wir sie so zerschneiden und beschaun,
Daß wir die Tobten um das Leben fragen.
Mein Freund, das plumpe Messer tappt vergebens
Berlassinen Spuren nach des flüchtigen Lebens.
Längst ist das schene Bild auf und davon;
Es setzte flüchtig durch den Acheron,
Drin sich dem Jäger seine Spur versoren.
Ich will's nicht länger hier im Balde suchen.
Mir dünkt das Loos des klödgeäfsten Thoren,
Das Loos des Forschers mahrlich zu versluchen.

#### Wagner.

Mir aber bunkt bas stille Loos bes Weisen. Bor jedem andern glücklich und zu preisen. Und schreiten wir auch ferne noch vom Ziel, "So wiffen wir des Wahren boch schon viel.

#### fauft.

Du weißt nicht mehr vom Leben, als das Bieh, Trop beiner fämmtlichen Anatomie.

#### Wagner.

3hr fcherzet, Meister; welch ein hochvergnügen, An bieser frischen Leiche zu erfahren, Wie all' die feingewebten, wunderbaren Gebilde sich so schön zusammenfügen; Wie sein Geschäft ein jegliches Organ Einträchtig übt, dem Ganzen unterthan.

#### fauft.

Dich mag beglitten, Freund, bas tiefe Wiffen, Daß biefer Tobte, als er war gefund, Das Futter hat gestedt in seinen Mund, Und baß er mit ben Zähnen es zerbissen. Auch ist zu beinem Glüde nicht erdichtet, Der Magen war zum Dauen eingerichtet, Und daß dazu in dem erwähnten Falle Getröpfelt aus der Leber kam die Galle, Und daß die Säste durch's Geäder kreisen, Und was noch schlau der Forscher sonst erfrug; Doch ist die ganze Weisheit nicht genug, Auch nur den kleinsten Zweisel satt zu speisen.

#### Wagner.

Ich ehre die Natur in ihrem Schweigen; Erfreut sie mich mit noch so leiser Kunde, So bant' ich ihr aus tiesem Herzensgrunde. Seht nur, wie diese Nerven sich verzweigen, Durch die die ew'ge Seele fühlt und benkt, Gebieterisch des Leibes Glieder lenkt.

#### fauft.

Oft, wenn ich so die langen Forschernachte Einsam mit stillen Leichen nur verkehrte, Und in der Nerven sinnigem Geslechte Eifrig verfolgt des Lebens dunkle Fährte; Wenn meinem Blide dann sich aufgeschlossen Der Nerven Stamm mit seinen Zweigen, Sproffen —
Da rief mein Wahn, entzückt ob solchem Funde:
Her seh' ich deutlich den Erkenntnissbaum,
Bon dem die Bibel spricht im alten Bunde;
Hier träumt die Seele ihren Kindeskraum,
Süßschlummernd noch im Schatten dieser Aeste,
Durch die sich Paradiesesslüfte drängen,
Und Bögel ziehn mit wonnigen Gesängen,
Ans andern Welten lieblich fremde Gäste.
Kaum aber ist vom Traum die Seel' erwacht,
Wird zlüshend ihre Sehnsucht angesacht,
Die süße Frucht den Zweigen zu entpflücken,
Unheilbar ihren Frieden zu zerstücken.
Ich will, so ries ich, diese Frucht genießen,
Und wenn die Götter ewig mich verstießen!

## Mephiftopheles.

ale fahrenber Coolaft ploglich jur Thur berein.

Ha! ha! Herr Anatom, recht fein und zierlich! Des Baumes vom versornen Paradiefe Steckt die fatale Wurzel euch possierlich Im Schädel eingepflanzt als Bürbeldrüfe!

#### fauft.

Wer ist es, ber so spät hier ein sich findet,
Da schon die Glode zählte Mitternacht?
Der da so laut herein zur Thüre lacht,
Und mein zu spotten frech sich unterwindet?
Ich sprach von einem Traum aus frühern Tagen;
Berloren ist zusammt dem Baradies
Der Baum der Wahrheit;

#### Mephiftopheles.

wenn nicht all' die Sagen Die Lüg' aus alter Zeit herüberblies.
Berzeiht, daß ich so spät mich eingebrungen.
Auch ich bin Arzt, deß Kuren oft gelungen.
Es macht mir Spaß, des Nachts mit klugen Leuten
Das Menschenloos zu prufen und zu deuten.

# fauft.

D unglüdfelig Wort: das Menschenloos!
Ich fühl's in seiner ganzen Bitterkeit.
Bom Schooß der Mutter in den Grabesschooß
Tagt mich die ernste, tiesvermunnnte Zeit,

Die buntle Stlavin unbefannter Dachte. Sie fpricht fein Bort auf alle meine Fragen, Bleichgültig meinem Fluchen und Bergagen, Stoft fie mich weiter burch bes Lebens Nachte. In meinem Innern ift ein Beer von Rraften, Unbeimlich eigenmächtig, raftlos beiß, Entbrannt zu tief geheimnifvoll'n Beichaften, Bon welchen all' mein Beift nichts will und weiß. Co bin ich aus mir felbft binausgefperrt, Und ftete genedt von Zweifeln und gegerrt, Ein Frembling ohne Biel und Baterland, Indem ich schwindelnd, strauchelnd fort mich quale Bwifden bem bunteln Abgrund meiner Geele Und biefer Welt verschloff'ner Felfenwand, Muf bes Bewuftfenns ichmalen, ichwantem Stege, Go lang bem Berg belieben feine Echlage.

## Mephiftopheles.

Euch gramt, daß Kräfte rüstig in euch schaffen, Und euch nicht lassen in die Werkstatt gaffen! Was kummert's euch, woher's die Kräfte geben Und wie bereiten, was ihr braucht zum Leben? Der Geist soll einem Cavaliere gleichen, Dem, was er braucht, die Unterthanen reichen, Der aber nicht begierig ist zu schauen, Wie sie viehzlichten und die Felder bauen. Doch ist vergeblich Forschen euch verleidet, Wie kommt's, daß ihr an dieser Leiche schneidet?

#### faut:

Wer was Verlegtes sucht in seinem Zimmer, Kehrt wieder an die alte Stelle immer, Wo er schon oft vergebens hat gesucht; So zog mich stets mit kläglichem Betrug Zu Leichen ein geheimer Hoffnungszug. Run aber seh die Stunde mir verstucht, Die je mich äfft' hier am verstocken Aase!

## Mephiftopheles.

Die Wissenschaft, die sich von Leichen nährt, Da habt ihr Recht, ist nicht der Mühe werth, Taß ihr damit behelligt eure Nase.

#### fauft.

Warum boch muß in meiner Seele brennen Die unlöschbare Sehnsucht nach Erfennen! Richts ift bie Wiffenschaft; boch wo ift Rettung Aus meiner Zweifel peinlicher Berkettung?

#### Menhiftopheles.

Mein madrer Mann, ich find' an bir Bebagen. Drum will ich bir ein Bort bee Troftes fagen: Dein Schöpfer ift bein Feind, gefteb' bir's fed, Beil graufam er in biefe Racht bich fchuf, Und weil er beinen bangen Bulferuf Berhöhnt in feinem beimlichen Berfted. Du muft, foll fich bein Feind bir offenbaren, Einbrechen plötlich als ein fühner Frager In fein gebeimniftvoll verschanztes Lager, Duft angriffsmeife gegen ibn verfahren. Billft bu in beines Feinds Entwürfe bringen, Go mußt bu ibn burd tapfern Ungriff gwingen, Daf er bie ftumme, ftarre Stellung bricht, Und, aufgereigt, fich endlich rührt und fpricht. Du mußt entweder biefes Erbenleben Bertaumeln bumpf, in viehifcher Gebulb; Bo nicht, bich als entschloffner Mann erheben Und fühn gur Bahrheit bringen burch bie Schulb. Wer glaubt, gehorcht, bes Fragens fich bescheibet, Als frommes Rind fein Blatchen Biefe weibet,

Dem wird wohl nimmer mit dem Futtergrafe Die Wahrheit freundlich wachsen vor die Nase. Den Menschen gab der ewige Despot Kür ihr Geschick ein räthselhaft Gebot: Rur dem Berbrecher, der es überschritten, Wird's klar und lesbar in das herz geschnitten. Haft du den Muth, um diesen Preis zu wetten, So kann dich dieß mein Wort vom Zweisel retten.

Gr verfcminbet.

#### magner.

Gott sen mit uns! — wer war ber fremde Mann? Wo ist er hin? mir graut vor seinem Worte, Daß ich das Messer nimmer halten kaun. Er kam und ging durch die verschlosssus Psorte. Welch ein Gesicht, so sahl und grimmig kalt! Wie hat sein Blick so schwerklich mir gestrahlt! Bersuch uns nicht, o hinmel, und erlöse Bom Uebel uns; ich mein', es war der Böse.

Er befreugt fich.

# Die Verschreibung.

In eines Urwalds nie durchdrungner Nacht
Saß Faust auf einem Stamm, bemoost, vermodert;
Wildhastig gräbt sein Geist, der Wahrheit sodert,
Im labyrinthischen Gedankenschacht.
Das Auge zu; die sestgeballten Hände
Sind an die Stirn geprest mit starrem Krampse,
Als wollten helsen sie dem Geist im Kampse,
Eindrücken seines Kerkers Knochenwände.
So saß der dumpse Forscher manche Stunde,
Bon seinen Zweiselqualen stets betäubter;
Bedenklich schütteln über ihm die Häupter
Die alten Sichen in verschwiegner Runde.
Run springt er plötslich auf von seinem Size,
Sein Aug' durchstarrt die öben Waldeskräume

Und ichieft umber im Duntel Bornesblige, Und alfo fabrt er icheltend an bie Baume: "So fprich, fo fprich, verfluchte Caufelbrut! Sag an: mas ift ber Tob? mas ift bas Leben? 3d find' es nicht; mein Beift will Antwort geben. Doch fie erfauft fogleich in meinem Blut. 3hr Baume baftet an ber Mutter Bruft, Woraus bervorquillt ber Gebeimnifmuft. Ihr laufchet mit ben Wurzeln in ben Grund. Doch gebt ihr nichts aus feiner Tiefe fund. Steht ihr im Blatterfdmud, ift euer Raufden Ein bummbehaglich Durcheinanderplappern; Bu Winterszeit vernimmt mein gierig Laufden Bon euren Meften nur finnlofes Rlappern. 3hr tommt, bas Bachsthum in bie Luft zu ftreden. Mit eurem ftillen Glud mein Berg zu neden; In Aft und Krone, Rindenrif und Knorren, In eurem Blüben, Raufden und Berborren, In Weisen mannigfalt, je nach ben Beiten, Den alten Rathfelfram mir auszubreiten. Schweigfam verftodt ift alle Creatur, Gie weiset und verschlingt ber Bahrheit Gpur; Den holben Flüchtling felbft, ben rathfelhaften,

Der leife nur berührt die Erd' im Fluge,

Ihn können auch die Steine nicht verhaften
In dauernd starrender Krhstallenfuge;
Und bei dem Thier ein Narr um Kunde wirbt,
Das frist und sprießt, das zeugt und fäugt, und stirbt.
Ich kann mich nicht vom heißen Wunsche trennen,
Den schöpferischen Urgeist zu erkennen,
Mein innerst Wesen ist darauf gestellt,
In meiner ewigen Wurzel mich zu fassen;
Doch ist's versagt, und Sehnsucht wird zum Hassen,
Daß mich die Endlichkeit gesangen hält.
Furchtbarer Zwiespalt ist's und tödtlich bitter,
Wenn innen tobt von Fragen ein Gewitter,
Und aussen antwortlose Todtenstille,
Und ein verweigernd ewig starrer Wille.

#### Cin Mond

aus bem Balbesbunfel bervortretenb.

Richt wende an die Creatur dein Fragen, Sie weiß, wornach du dürstest, nicht zu sagen. Bas soll dein herber Groll und die Empörung? Ber betend fragt, gewinnt allein Erhörung. Dein Donnern weht wie Zirpen der Cicade Borüber an dem großen Gott der Gnade. Willft du ben Heiligen schauen und erfennen, Muß erst seine Licht in beine Seele brennen, Durch seine Kraft allein kannst bu ihn benken; O möchte segnenb sie zu bir fich senken!

#### fauft.

Wenn Er ber Angeschaute ist,
Und Ang' und Licht zu gleicher Frist,
So sieht boch nur Er selber sich
In meinem Haus, nicht aber ich.
Berworrne Demuth ist das Beten;
Ich will Ihm gegenüber treten,
Beglücken kann mich nur ein Wissen,
Das mein ist und von seinem losgerissen.
Ich will mich immer als mich selber fühlen:
Richt soll aus meinem sesten Mauerring
Die heitige Meereswoge sort mich spülen
Wie Thau, der leicht am Usergrasse hing.

#### Mönd.

Durch Seine Kraft allein tannft bu ibn finben, Und mit ber Kirche-follst bu bich verbinden.

#### fauft.

Bas bift du, Mönch, zu ftören mich, gefommen?
Ich kenn' euch wohl und haff' euch längst, ihr Frommen!
Billst du um's Haupt bein Cingulum verstohlen
Mir werfen, wie die Schlinge einem Fohlen?
Ich lache bein und spotte ganz gewaltig
Der Metze Babels, alt und misgestaltig.

#### Mond.

Bur Kirche, wüstes Weltkind! sollst bu tehren, Daß mütterlich sie bir die bittern Zähren Des Zweisels trodne, der Berlassenheit, Die, undewußt dir selbst, um Hilse schreit. D kehre heim zur gläubigen Gemeinde, Und laß von ihr das kranke Herz dir pflegen! Rings sieht um dich der brüderliche Segen Und wird dich sich sich im geweihten Bunde Der Geist des Herrn, lebendige Liebesstunde.

#### fauft.

Dhnmadhtig ift und elend auch bie Schaar, Benn jeber Einzle aller Beisheit baar.

Die Kunde, die mir Einsamen geschwiegen, Mit Bielen würd' ich fie zu hören kriegen? Bur Kirche, meinst du, daß ich flikchten soll? Ei! wartet Gott, gleich einem Bänkelfänger, Mit seiner Stimme, bis die Stube voll? Wönch, hebe dich und laste mir nicht länger!

#### Wieber allein.

Ift biefe Belt baburch entftanben, Daß Gott fich felber fam abhanben? Ift Göttliches von Gotte abgefallen, Um wieber gottwärts heimzuwallen? -Ift aus urbunteln Ahnungstiefen, Worin bie Gottesfeime foliefen, Das Göttliche querft ermacht, Und flieg es auf gur Beiftesmacht? So bag Ratur in Bag und Lieben Als ihre Blüthe Gott getrieben? -Un biefer Frage bangt bie Belt. Doch hab' ich immer fie umfonft geftellt. Ja! ob bie Welt mit ihrem Lauf Bu nennen ein Sinab? Sinauf? Ift wohl ber ernften Frage werth; Wie aber, wenn es ein hinaus?

Des vollen Gottes Ausstrom, Ueberbraus, Der nie juriid ju feinem Quelle febrt? Db alles Leben ein Berfchwenben Des unerschöpflich Reichen ift. Das nie mehr wird von ihm vermift. Und bald wie ein vergeffnes Spiel muß enben? Wenn ich vorbei an einem Rirchhof geb'. Und Graber mit ben Leichenfteinen feb'. Und mir bas Wechselspiel bebente. Das mit ben bier Bergeffnen marb getrieben, 3ft's wie ein Blid in eine leere Schente, Wo auf bem Tifch bie Karten liegen blieben. Bas ift's? - Dan fpricht von unglüdlicher Liebe, Wie fie manch armes Herz zu Staub zerriebe: 3ch habe biefe Liebe nie gefannt, Für's Erbenweib mar nie mein Berg entbrannt; Die ungludlichfte, ewig hoffnungelofe, Die Liebe für bie Wahrheit ift mein Schmerg. Bom himmel fallen nicht Erborungelopfe. So fdreit' ich, fie ju fuchen, höllenwarte." Fauft fprach es aus, bas graufenvolle Wort, Rif aus ber Bruft ein Buch und warf es fort. Und eine Rolle rafft er nun bafür Aus abgebleichtem Schriftenhauf berfür.

Und liest barans ein bringenbes Beschwören,
Daß ranschend sich des Waldes Haar' empören.
Er blidt umher im öben Waldesraume,
Ob er nicht seh' den schauerlich Ersehnten.
Was knistert hinter jenem alten Baume,
Dem sturmgebrochnen, traurig hingelehnten?
Er ist's! am Baum hervor, aus Moos und Moder,
Wit seiner Augen sinsterem Gelober,
Der Teusel blidt gewärtig und bereit,
Und stredt sein Haupt in Faustens Einsamseit.

#### Mephiftopheles.

Fauft, kennst du noch den Medicus,
Der an der Leich' um Mitternacht
Dich überrascht mit seinem Gruß,
Und dir ein Wörtsein Trost gebracht?
Faust, kennst du mich, den Jäger, noch,
Der dich auf jenem Berge hoch,
Als du geglitscht vom steilen Kand,
Ergriff und hielt mit sester Dand,
Und steben ließ verblüfft im Schrecke,
hinumschwand um die Felsenede?

fauft.

Ich fenne bich, boch ohne Dant; Mir ware beffer, wenn ich bort versant.

#### Mephiftopheles.

Freund, mir gefiel bie Leibenschaft, Die bich boch über Blit und Sturm Bon Fels ju Fels emporgerafft Rach Stein und Blume, Rraut und Burm: Wie bu in beifer Lieb' entflammt Für beine rathfelhafte Braut. Die noch bein Auge nie geschaut, Wie bu am Stein bich feftgeflammt, Wie an ber Giemant, ohne Salt, Du feft und fed bie Band geballt, Sie blutig folugft, im tollen Schweben Mit beinem Blut bich hinzukleben. Freund, mir gefiel fo beife Bier, Und mahrlich, ich geftehe bir, Ber alfo mit bem Tobe wettet, 3ft werth, baf ihn ber Teufel rettet. Sieh ba, noch fint bie Banbe mund,

Bie bu fie haft in's Gis gehadt: Dies Blut befiegle bir ben Bund: Muf, fchreibe frifd ben Chepatt Mit beines Bergens Burpurnag Wilr's holbe Liebchen Veritas! Doch haft bu mas am Boben bort, Das fort muß, ober ich muß fort. Bas ftarrft bu fo auf jenes Buch, Das bu wegwarfft mit einem Aluch? Bas hinterm Baum mich angefündet, Wonach bu bingelaufcht, bas Rniftern, Bom Feuer fam's , bas ich entgünbet, Es brennt nach ber Schartete lüftern; D wirf binein ben eflen Banb Mit allen Liebern und Gebeten, Befdichtefastern und Bropheten. Binein, 's gibt einen luft'gen Brand.

## Lauft.

Hab' ich verworfen auch die Schrift, Ihr Anblid noch bas Herz mir trifft; Durch die mir einst so theuren Zeilen Hör' ich die Winde blätternd eilen; Sie weden, wie sie brüber sahren, Dir Mange aus vergangnen Jahren: Als ob die Bibel mahnend wehte An's herz mir Pfalmen und Gebete In wunderbaren Sehnsuchtsklängen, Hühl' ich darin ein bang Bedrängen.

#### Mephiftopheles.

Sa, bie Bebete maren Bind. Du fet ein Dann und ichnell bich faffe, Eh' ich verachtend bich verlaffe; Der Teufel taugt nicht filtr ein Rind. Die Blätter, einft bir noch fo theuer, Wirf fie geschwind in biefes Feuer! Und find verbrannt fie gang und gar, So ftreu' jur Guhnung bir in's Baar Die Afche vom geliebten Buch; Mit einem buferifchen Gpruch Berneige bein geafdert Saupt, Daß bu fo bumm warft und geglaubt, Die Bahrheit, scheu und ewig flüchtig, Rad ber bir beiß bie Bulfe pochen, Sie habe, völlig gabm und guchtig, In biefen Schweinsband fich verfrochen,

Schlag dir die Faust zur Stirne oft,
Daß du so dumm warst und gehofft,
Daß du geträumt hast, der Geschichte
Längst abgewelkte Jugendblätter,
Sie danern grün im Zeitenwetter,
Und daß sie dir noch bringen Früchte,
Die ewig frisch das herz dir laben,
Weil Einer aufstand, der begraben.
D, Freund, seh bis zum Tod betrübt,
Daß du so dumm warst und geliebt,
Wie diese Blätter dir geboten,
Den ungeheuern Urdespoten!

#### faun.

Den herrn nicht lieben, wäre schwer; Doch liebt mein herz bie Wahrheit mehr.

# Mephipopheles.

So, Faust, bu hast es recht begonnen; Die Wahrheit mehr — ist viel gewonnen. Sieh, wie bas Feu'r die Zunge streckt, Nach bem geweihten Futter leckt; — hinein bamit, hinein bamit,
Und beiner Knechtschaft bist bu quitt!

#### Lauft

mirft bie Bibel in's Beuer.

Mich foll ber Glaube nimmer loden. Sie brennt; ihr Bauber ift befiegt; Der Troft, ben fie geboten, fliegt Berftreut in grauen Afchenfloden. Entichieben mar mein Ginn gubor, 218 bich mein Wort heraufbeschwor. Best mar's ju fpat, mich ju bebenten, Im Bergen noch ben füßen Wahn Unichlüffig feig berumzuschwenten; 3ch fcutt' ihn ploglich aus: wohlan, 3ch bin ein Dann, und mas ich liebe, Lieb' ich mit vollem Mannestriebe, 3ch lieb's auf Leben und auf Sterben, Auf Beil und emiges Berberben. Bohlan, bu letter Belfer, fprich: Billft bu gur Bahrheit führen mich, Daß ich ihr Untlit ichauen mag?

#### Alephiftopheles.

Ich will; boch schließe ben Bertrag. Das beste Mittel wäre fast,

Du bangteft bich an biefen Aft; Doch wirft bu wohl noch länger wollen Berum bich treiben auf ben Schollen ; Und wenn ich's recht genau bebente, Schab' mar's, baf Rauft fich jeto bente. Dein halbes Leben ift verfloffen, Es warb vergrämelt und vergrübelt, Einfam in studiis verftubelt, Saft nichts gethan und nichts genoffen. Saft noch bie Weiber nicht geschmedt. Roch feinen Teint in's Blut geftredt. Das Befte, fo bas Leben beut. Saft bu ju toften bich gefcheut. Sonft ift bes Menfchen bochfte Luft, Daß liebend er ein Rindlein mache, Und wenn er haft, bem Mann ber Rache Den Dold ju ftoffen in bie Bruft. Denn liebent zeugen, baffent morben, 3ft Menfchenherzens Gut und Norben; Und mas bagmifchen inneftedt, Sind Reime, bod jurudgefdredt, Sind Sproffen, boch bie halben, matten, Bon Tobtichlag ober von Begatten. Du warft bis jett ein blober Thor;

Drum bore, mas ich fchlage vor: Der alte Zwingherr halt bie Erbe In fnechtisch frommelnber Beberbe; Doch hat mein Erzfeind nicht verfagt In feiner Welt mir freie Jagb. Berbinge bich mir jum Befellen Und hilf mein Baidwerk mir beftellen. 3ch will bafur, bei meinem Leben, Die Bahrheit bir jum Lohne geben, Und Rubm und Ehre, Dacht und Golt, Und Alles mas ben Ginnen hold. Bon beiner Geel' es fich verftebt. Daf fie mit in ben Sanbel gebt. Laf bluten bie verharfchte Sand, Bu fchreiben mir bas Unterpfanb, Und bag bagu beitrage jeber, Reich' ich bir biefe Sahnenfeber, Die ich in einem Forfte jungft, 's war grabe Sonntag frub, ju Bfingft, Dem Raubichut aus bem Bute jog, Mle ihm in's Berg bie Rugel flog. Recht artlich mar es anzusehn. Wie fo ber Dieb, im bichten Laub Berftedt, auflaufcht bem Wilbesranb;

Wie boch vier Jäger ihn erspähn, Wie er auf fle brei Augeln fendet, Bon benen jed' ein Leben endet, Die vierte, ohne Sakrament, Ihm selber durch die Lungen rennt. Was ist dir, Faust, du wirst so blaß, Ging dir zu Herzen gar der Spaß?

#### fauft.

So reiche mir ben Hahnenfiel:
Doch laß ber Laune freches Spiel,
Die wiberlich bein Wort mir falzt.
Die geber betrachtenb.

Der arme Hahn, voll Liebesnoth, Hat felber sich bem bittern Tod, Und mich ber Hölle zugefalzt. Hier unterschreib' ich ben Bertrag, Weil ich nicht länger zweifeln mag.

## Mephiftopheles.

So recht, mein Fauft, es ift geschehn; Leb wohl, auf frobes Wieberfehn!

## Der Jugendfreund.

Kaufte Bebnung.

Graf Beinrich von Ifenburg unt Famulus Bagner, fpater Fauft.

## Wagner.

Ihr werbet nimmer ihn erkennen; Berwandelt ist sein ganzes Wesen, In sedem Zuge ist zu lesen, Was ich nicht wage lant zu nennen. Uls wär' er innerlich zerbrochen, Wich alle Freude von ihm fort. Der Finstre spricht oft lange Wochen Mit mir, dem treuen Freund, sein Wort. Es ist mit großem Herzeleide, Wenn ich gezwungen von ihm scheide. Er that mich lieben und belehren, Ich werbe schwer sein Wort entbehren. D, daß ein Mann von so viel Wissen Kann seyn im Herzen so gerriffen!

#### Ifenburg.

Bobl lange bat fich Fauft herumgetrieben, Bin ohne Runde lang von ihm geblieben. Borüber find gehn Jahresfluchten, Seit ich und mein geliebter Fauft Die hohe Schule Bittenberge besuchten Und in ber Schenke manche Racht verbraust, Roch fteht vor mir fein berrlich Bilt. Wie war er bort fo froh, fo wild, Wie war er bort ber Erfte ftets. Die eble Rraft nur fein Gefet! Wie er ben alten Profefforen, Den eingeschrumpften Beisheitsthoren, Dem Aubitorium gur Freude, Die hochgethurmten Lehrgebanbe, Des Bolteverftanbes Burgverließ, Leicht hauchend in bie Lifte blies! Und wie fein Beift, voll Forschermuth, genau, Gebichte. III.

Rur nach ben höchsten Sternen slog, So war sein Herz voll ebler Glut, Der schnell bie tapfre Klinge zog. Richt beugen konnte solchen Mann Die Zeit, die tief mit ihrer Bente Zu Füßen ihm vorüberrann; Und was er war, ist er noch heute. Und wenn ihn einst der Tod erfaßt, Thut er's mit zagendem Berdruß, Wie ein Rebellentnecht erblaßt, Der einen König morden muß.

#### Wagner.

Und boch ist er ein Andrer ganz und gar, Als er vor wenig Monden war. Er hat die theure Wissenschaft, Berkennend seine eigne Krast, Und seine Pflichten ausgegeben; Auf dunkten Bahnen geht sein Leben, Wohn ich ihn nicht kann geleiten, Will ich mein Seelenheil nicht auch verscherzen. Mag auch die Freundschaft gegenstreiten, Ich scheid von ihm; weiß Gott, mit schwerem Herzen.

### Ifenburg.

Seyd ihr sein Freund, so bleibt ihm tren,
Sein finstres Wesen geht vorbei.
Wie sehn' ich mich, o daß er käme!
Daß ich ihn schließ' in meine Arme,
Und ihn entreiße seinem Harme,
Und euch Aleinmilthigen beschäme!
War ich sein liebster Freund ihm boch,
Er hielt mich stets vor Allen hoch.
Ihr werdet sehn, mir wird's gelingen,
Die Freude wieder in sein Herz zu bringen.

## Wagner.

Das hoff' ich, leiber! nimmermehr.
Die Freude flieht mit schnellen Sohlen; Läst man sie fort so weit, wie ber, So ist sie nimmer einzuholen. —
Seht nur, da liegen noch die Splitter Bom alchymist'schen Apparat,
Den er im Zorn zerschlug, zertrat; Wie kränkt' er mich damit so bitter!
Da kam er heim in später Nacht,
Alls ich am Herde noch gewacht,

Und fo vergnugt mein Feuer fcurte, Und meinen Rolben bitt' und rührte; Da rief er aus mit wildem Spott: "Ift boch bie fammtliche Ratur Bu unfrer Qual geschäftig nur, Ein beimlich tudifches Complett; Die Blieber halten feft gufammen, Daß feine bas anbre je verrath, Bon ihrem Ginne mas gefteht, Daf fie, geworfen in bie Folterflammen, Den Märthrtob bes Schweigens fterben." Er rief's und hatte mit ben Worten Phiolen, Flaschen und Retorten Berfcmettert fchnell in taufent Scherben. Berr, fo umnachtetem Gemuth Rein Soffen mehr auf Erben blüht.

### fauft

bereintretenb und auf Ifenburg zueilenb

D Freund aus meinen Jugendtagen! Mein Ifenburg! bich fandte Gott!

Menburg.

Mein Fauft!

Sie umarmen fich

#### Wagner.

Wohl mir, ich hör' ihn wieder fagen, Und ohne Groll, den Namen Gott.

#### Ifenburg Bauft betrachtenb.

Dein Leben traf ein harter Streich; Mein Fauft, wie bist bu worben bleich, Seit ich bich fah jum lettenmal!

#### fauft.

D Freund! du schöner, letter Strahl Bon meiner Sonne, die versunken! Bohl bleich, — ich habe Gift getrunken, Des Zweifels Gift in ftarken Zilgen, Und meine bofen Wilrfel liegen.

## Ifenburg.

Nein, nein! mußt wieber bich erheben Und freuen bich am schönen Leben. Nicht länger hier so einsam bleib, Nimm bir an's herz ein holbes Weib. O Freund, bu kennst bie Liebe nicht, Sie soll bir bringen Troft und Licht.

3ft an ber Belt bein Berg erfranft, Und wenn bein guter Glaube manft, Blid' einem Beibe, bas bich liebt, In's Muge, und bein Gram zerftiebt, Die Welt wird fich bir freundlich zeigen, Es werben all' bie Stimmen ichweigen, Die bich jum Abgrund lodend riefen, Du blidft in beitre Gottestiefen. D. laft bein Berg an Baterwonnen Sich froh jum em'gen Frühling fonnen. Bas frommt bie ungewiffe Caat Der Wiffenschaft? was frommt bie That? Die leichte Saat verweht ber Wint, Und eine That ift boch fein Rinb! Du faunft ihr nicht bie loden ftreicheln, 3hr nicht in's liebe Antlit bliden, Und ihr mit fugen Ramen schmeicheln, Das marme Saupt an's Berg bir bruden. 3ch hab's erfahren: Weib unt Rint Das bochfte But auf Erben fint.

## fauft.

3ch will fein Weib als Braut umschlingen. Mein Leben ift ein wildes Habern, Aus grollburchgiftet bofen Abern Goll mir fein Rind, mir gleich, entfpringen. Mir taugt fein Beib voll Lieb' und Treu, Es marb mein Berg verföhnungeichen. Gin Beib, bas mir nicht Efel brachte, Das mußte fromm fenn und im Bund ber Dadhte, Mit benen ich in Bruch und Much; Das mar' ein ärgerlicher Biberfpruch. Wenn bu bas belle, farbenfrobe Röslein hinpfropfest in ben Gidenfpalt, Go wird es von ber icharfen Lobe Des Baumes fcwarz und mifgeftalt. Rurg, Freund, laft mich bamit in Frieden; Mir buntt bie Belt ein enges Rerterloch, Und follt' ich im Gefängniß noch Der Blobe fenn, mich anguschmieben? Für mich ift jebes Blud verloren. 3d will bir treuen Freund nicht fagen, Du fonnteft mich zu fchwer beklagen, Wem ich mein Leben zugeschworen.

## Ifenburg.

Das ohne dich ift ohne Ruh.

Gebentft bu meiner Schwester noch, Therefen? Sie war ein gartes Mägblein noch Mis fie bich fah, und fonnte boch Bon beinem Bilbe nicht genefen; Ift nun ein Fraulein, herrlich anzuschauen. Die Bierbe aller fachfifden Jungfrauen, Un Geele fromm und himmlifch rein; Rannft bu fie lieben, fen fie bein! Als einft ich nah bem Tobe lag, Da ftanbft bu treulich, Racht wie Tag. Um Bett mir, bis bein feltnes Wiffen Des Tobes Armen mich entriffen. Du haft bas Leben mir gerettet, 3ch rette bir ben Lebensfrieden. Go ift bein Glud und mein's entschieben, Wir find auf ewig festverkettet. Bie freundlich mir bie Bufunft glanget! Der Liebe und bem Berrn ergeben, Go wollen wir zusammenleben Auf unferm Schloffe, malbumfranget, Uns theilen brüberlich in Gottes Gegen, Mll' unfre Freuden treu zusammenlegen. Fauft, freue bich, und reiche mir bie Sand, Mit mir zu gieben in mein Beimathlant!

#### fauft.

Geliebter Freund, du bift umsonst gekommen,
Nun kann mir beine Treue nichts mehr frommen.
Du letzter Strahl aus meinen hellen Tagen,
Kann dich und beine Liebe nicht ertragen;
Du dringst mir in des Busens Finsternisse,
Beleuchtest mir des herzens tiese Risse,
Die durch und durch hinab zur hölle klaffen.
's ist aus! leb wohl! ich muß mich dir entrassen!

Bauft eilt tavon; Ifenburg eilt ibm nach; boch Mephiftopheles erfullt tae Saus mit fcmarzem Rebel, in welchem gauft verichwintet.

## Der Ceufel.

#### gant ft. rafie

#### Mephiftopheles

allein und bem fortellenben Fauft von ferne nachichreitent.

Um Menschen ist's ein mir beliebter Zug,
Daß, wenn 's Geschick ihm eine Bunde schlug,
Benn ein Berdruß die Seele ihm erweicht,
Der Sinnenreiz viel freier ihn beschleicht,
Als wären alsbann seine Tugendwächter,
— Die boch am Ende nur gedungne Fechter —
Bom Schmerz berauscht, verschlasen an der Bsorte.
Gewaltig packten ihn des Grasen Borte;
Nun steht's mit meinem Fanst am rechten Sprunge,
Ganz durchzeweicht ist mir der arme Junge,

Bogegen er fich lange mochte ftrauben, Dem wird er nun fich raich entgegensturgen, 3m Drang fich ju gerftreuen, ju betäuben, Die Tage bes Berbruffes abzufürzen, Frifch zu verzehren feine Lebenstraft 3m Tobestaumel füßer Leibenfchaft. Bon Chriftus ift er los; noch hab' ich nur Bu lofen meinen Fauft von ber Natur. Belingen wird's, ich hab' es mir burchbacht! Tief in die Luft, bevor bie Lieb' ermacht! Dit Beibern gartlich robes Spiel getrieben! Manch Rind gezeugt! - Go wird ber grabe Stand Gich amifchen Fauft und ber Ratur verschieben, Und er im Unmuth fturmen an ben Rand. Dann faft bie Liebe ibn am fteilen Borb, Und fturgt binab ibn jablinge in ben Dort. Und foling er ber Natur bann manche Bunbe, So läft fein Stolz ihn nicht Berföhnung fuchen; Rein! weil er fie gefrantt, wird er ihr fluchen Und los fich reifen wild aus ihrem Bunbe. Ift mir ber Bruch gelungen zwischen beiben, Bon jeber Friedensmacht ihn abzuschneiben. Dann fett er fich mit feinem 3ch allein, Und in ben Kreis fpring' ich bann mit hinein.

Dann laff' ich rings um ihn mein Feuer brennen, Er wird im Glutring hierhin, borthin rennen, Ein Storpion fein eignes Ich erstechen. — So wird mein Schmerz am Göttlichen sich rächen, So will Berstogner ich mein Leiben fühlen, Berberbenb mich als Gegenschöpfer fühlen.

# Der Cang.

#### Dorfichente

hochzeit. Dufit und Tang.

## Mephiftopheles ale Jager jum Fenfter berein

Da brinnen geht es luftig zu; Da sind wir auch dabei. Juchhu!

Dit Rauft eintretent.

So eine Dirne, luftentbrannt, Schmedt beffer als ein Foliant.

fauft.

3ch weiß nicht wie mir ba geschieht, Wie mich's an allen Sinnen zieht. So kochte niemals noch mein Blut, Mir ist ganz wunderlich zu Math.

#### Mephiftopheles.

Dein heifies Auge blist es flar: Es ift ber Lüfte tolle Schaar, Die eingesperrt bein Narrenbünkel, Sie brechen los aus jedem Binkel. Fang Eine bir jum Tang heraus, Und ftilirge ked bich in's Gebraus!

## fauft.

Die mit den schwarzen Augen bort Reist mir die ganze Seele fort.
Ihr Aug' mit lockender Gewalt
Ein Abgrund tieser Wonne strahlt.
Wie diese rothen Wangen glühn,
Ein volles, frisches Leben sprühn!
's muß unermeßlich süße Lust seun,
An diese Lippen sich zu schließen,
Die schmachtend schwellen, dem Bewuststehn
Iwei wollustweiche Sterbekissen.
Wie diese Brüste ringend bangen
In selig flutendem Verlangen!
Um diesen Leib, den sippig schlanken,
Wöcht' ich entzückt herum mich ranken.

Ha! wie die langen, schwarzen Loden Boll Ungebuld ben Zwang besiegen Und um den Hals geschwungen fliegen, Der Wollust rasche Sturmesgloden!
Ich werbe rasend, ich verschmachte, Wenn länger ich das Weib betrachte; Und doch versagt mir der Entschluß, Sie anzugehn mit meinem Gruß.

#### Menhiftopheles.

Ein wunderlich Geschlecht fürwahr, Die Brut vom ersten Sinderpaar! Der mit der Höll' es hat gewagt, Bor einem Weiblein jett verzagt, Das viel zwar hat an Leibeszierden, Doch zehnmal mehr noch an Begierden.

Bu ben Spielleuten.

3hr lieben Leutchen, ener Bogen
3ft viel zu schläfrig noch gezogen!
Nach eurem Walzer mag sich breben
Die sieche Luft auf lahmen Zeben,
Doch Jugend nicht, voll Blut und Brand.
Reicht eine Geige mir zur hand,

's wird geben gleich ein andres Klingen, Und in ber Schent' ein andres Springen!

Der Spielmann bem Jager bie Fiebel reicht, Der Jäger bie Fiebel gewaltig ftreicht. Bald mogen und ichwinden die icherzenden Tone Wie felig hinfterbendes Luftgeftöhne, Die fufes Geplander, fo beimlich und ficher, In fdmulen Rachten verliebtes Beficher. Balb wieder ein Steigen und Fallen und Schwellen; So fcmiegen fich lufterne Babeswellen Um blübenbe, nadte Dabdengeftalt. Bett gellend ein Schrei in's Gemurmel ichallt: Das Madden erfdridt, fie ruft nach Bulfe, Der Buriche, ber fenrige, fpringt aus bem Schilfe. Da haffen fich, faffen fich mächtig bie Rlange, Und fampfen verschlungen im wirren Gebränge. Die babenbe Jungfrau, bie lange gerungen, Birt endlich vom Mann zur Umarmung gezwungen. Dort fleht ein Buble, bas Beib hat Erbarmen, Dan bort fie von feinen Ruffen erwarmen. Best flingen im Dreigriff bie luftigen Gaiten, Wie wenn um ein Mabel zwei Buben fich ftreiten ; Der eine, beffegte, verftummt allmäblig.

Die liebenben Beiben umflammern fich felig, 3m Doppelgeton bie verschmolzenen Stimmen Aufrasend Die Leiter ber Luft erklimmen. Und feuriger, braufenber, fturmifcher immer, Die Mannergejauchze, Jungferngewimmer, Erichallen ber Beige verführenbe Beifen, Und alle verschlingt ein bachantisches Rreifen. Bie narrifch bie Beiger bes Dorfe fich geberben! Sie werfen ja fammtlich bie Fiebel zu Erben. Der zauberergriffene Wirbel bewegt, Bas irgend bie Schenke Lebenbiges begt. Dit bleichem Reibe bie brohnenben Mauern, Dag fie nicht mittangen fonnen, bebauern. Bor Allen aber ber felige Fauft Mit feiner Brunette ben Tang binbraust; Er brudt ihr bie Bandden, er ftammelt Schwure, Und tanat fie binaus burch bie offene Thure. Sie tangen burch Flur und Gartengange, Und hinterber jagen bie Beigenflange; Gie tangen taumelnb hinaus jum Balb, Und leifer und leifer bie Beige verhallt. Die ichwindenden Tone burchfäufeln Die Baume, Wie lufterne, ichmeichelnbe Liebestraume. Da bebt ben flotenben Wonneschall

Benau, Gebichte. III.

Aus buftigen Bufchen die Nachtigall, Die heißer die Lust der Trunkenen schwellt, Als wäre der Sänger vom Teusel bestellt. Da zieht sie nieder die Sehnsucht schwer, Und brausend verschlingt sie das Wonnemeer.

# Das arme Pfäfflein.

Bie's Bölflein in der Stube
Die tollsten Tänze springt,
Und in die Luft der Bube
Zuhöchst die Dirne schwingt,
Berstummt die Geig', verschwunden
Der fremde Waidgesell,
Und wie von hundert Hunden
Erschallt ein laut Gebell.
Am Geigerbänkel sitzend,
Aus rothen Augen blitzend,
Sieht einen schwarzen Bubel
Das bange Bauernrudel;
Fausts Hund, Prästigiar genannt,
Im Lande weit und breit bekannt.

Doch mar's von ihm nur Reden, Die Leutchen gn erfchreden, Denn mit gebudtem Schabel, Disfretem Schwanggewebel Der Bubel fich verfriecht In's Ed und rührt fich nicht. Die Buriche baben, luftbetäubt, Bar balb ben Gput vergeffen, Die Dirnen wieber ungefträubt Bum Tange fich vermeffen. Much find beschämt bie Dufitanten Un ihre Bant gurudgeschlichen, Es werben bie beliebt befannten Drehmalger beftens abgeftrichen. D arme Dorfesfiedel, Dein Rubm ift nun gerftort! Beg Dhr einmal gehört Ein reigend Bollenliebel, Dem foll bie Ginfalt ichweigen, Ift fdwer zu Dant zu geigen. -Bett burch bie Schente poltert, Bon Giferfucht gefoltert, Der Bahnrei : Bräutigam, Dem Fauft fein Schätel nahm.

Er hat ben Garten ringe burchfucht, Und aus und ein ben Balb burchflucht, Laut vorgeheult ben Winden, Die Braut ift nicht zu finden. Arm Bannden ift verfallen Der Reue icharfen Rrallen. Denn ale bee Baubere Banbe Im vollen Ruffesbranbe, 3m glübenbften Bereinen Der Taumelnben fich lösten: Ergriff fie lautes Beinen , Bar fie nicht mehr zu tröften. -Run febn erftaunt bie Bauern, Bie ber, auf ben fie lanern, Gintritt mit taltem Duth. Er batte, tanggeschäftig, Bergeffen feinen But, Den Mantel, zauberfräftig. Gein Fahrzeng burch bie Luft; Und Alles: "padt ibn!" ruft. Bie fie ben Doctor ichnell umringen, Die fie bie barten Fäufte fdmingen, Die guten Lehren festzunageln, Die braufent auf ben Gunter bageln.

Den Fauft jeboch berührt bas nicht, Berachtung lächelt fein Beficht, Er bonnert in's Getummel: "Still! ruhrt euch nicht, ihr Lummel!" Da faßt fie alle fchnell ber Bann, Und feiner fich bewegen fann, Und wie geftellt ibn ber Berbruf, Ein jeber fo verharren muß: . Die Mäuler find weit aufgeriffen, Bu ichelten brollig ftumm befliffen; Die Fäufte, gorngufammgeprefit, Sie wurzeln in ber Luft gar fest. Mle gute Buchtverfeinerung Bar wirtfam bie Berfteinerung; Denn wie nun Fauft ben Bauber bob. Sprach Jeber feufgend ein: Gottlob! Wie Faust herab sich läßt, zu fagen: "Wir wollen friedlich uns vertragen!" Schleicht Jeber mit gefentter Stirne Bu feiner Flafche ober Dirne. Die Bauern werben allgemach Mit Faustens Nab' vertrauter, 's wird in ber Schenke nach und nach Die Freude wieber lauter;

Der schwarze Bubel friecht bervor Bu Fauft mit freudigem Rumor, Bemüht, ben Doctor zu erfreuen Dit feltfamlichen Bauteleien. Doch, nun bie Thur wird aufgethan, Und tommt ein junger Banbersmann Dit einem hübschen Franenbild, Und ringenm gruft, verlegen milb, Und Bein begehrt, und faffet Blat, Unweit von Fauft, mit feinem Schat: Beginnt ber Sund zu gittern, Bu fcnuppern und zu wittern, Und läft fich nicht befcheiben, Stete fnurrent um bie Beiben. Der frembe, luftige Befell Scheint weidlich froh an feiner Stell', Er trinft es feiner Schönen gu, Sie tofen gartlich, bu ju bu, 3bn icheint bas frobe Larmen, Der goldne Bergwein, Bug auf Bug, Stete gründlicher ju warmen; Er gibt ber Schonen Rug auf Rug. Die Beifeverliebten ichamen Mit nichten fich und nehmen

In fo behaglichem Befit Bom Groll bes Sunbes nicht Rotig. Run aber ift ber Bubel frifch Mit einem Cat auf ihrem Tifch, Und gierig fcnappt Braftigiar Dem fremben Banbersmann in's Baar, Reift ihm vom Ropf fein Banbchen, Ein rund Berrudenicheibden, Und trägt, bem Mann ju Schimpf und Tort, Fauft bin ben luftigen Apport. Beh! wo vom Saupt bas Rapplein fubr, Rriecht vor verräthrifch - bie Tonfur. -Der hund verbringt ein grimmig Rlaffen, Bis man ben ichelmifch geilen Bfaffen Bat in ber Schenke icharf geplagt, Und fammt bem Beib binausgejagt.

## Die Lection.

#### hofgarten einer Refiteng.

Des Ronige erfter Gunftling unt Minifter, Fauft, unt Mephiftopheles als Scholaft, in einer Allee fpagierent.

### Minifter.

Geehrte Herrn, ich bin entzückt, Daß mir zu finden ist geglückt Ein paar so kössliche Talente. O daß ich boch die Mittel kennte, Zu sohnen solche Trefslichkeit!

## Atephiftopheles.

Wir find zu Gurem Dienft bereit. Talente, Berr, von unfrer Art

Sind für gemeinen Lohn zu zart; Gür mich und biefen Mufenfohn 3ft's reichlicher Genuf und Lohn, Bu febn, wie unfre Phantaseien So recht verfangen und gebeihen.

## Minifter gu Sauft.

3hr alfo, hochgelahrter Mann, Dem fich fein Stern ber Facultaten In artibus vergleichen fann, 3hr fend vorerft von mir gebeten, An meines Fürften Trauungefeier Bu fcmuden morgen Gure Leier Mit einem feinen, blühend warmen, Und ichmeichelhaften Bochzeitscarmen; Daß 3hr barin ben boben Beift, Die unvergänglich großen Berte, Die Tapferfeit bes Ronigs preist, Und feine fcone Jugenbftarte. Much laffet über Eure Saiten Der Braut erhabne Bierben gleiten, Mit benen wirklich fie begabt, Und folde, die fie nie gehabt,

So, daß fie felbst nicht unterschiebe Die wahren und die angesungnen Liebreize in bem schlauberschlungnen Gang meisterhaften Hochzeitsliebe.

### fauft.

3ch will, was meine Kräfte können, Das Fest mit einem Liebe zieren; Doch müßt Ihr mir bie Ehre gönnen, Es bann auch selbst zu beclamiren; Kein Andrer spricht wie ber Poet Ein Lieb, bas ihm von Bergen geht.

## Minifter.

3hr thatet zwar mir eine Liebe, Wenn morgen mir die Ehre bliebe, Was 3hr gedichtet, vorzutragen, Doch will ich dem Gewinn entfagen.

## Mephiftopheles.

Das Lied wird gut, ich fteh' bafür, Ihr klopftet an die rechte Thür.

### fauft abgebent.

3ch will im Schatten jener Fichten Euch bie bestellten Berfe bichten.

## Minifter gu Dephiftopbeles.

Und Ihr, hochpreislicher Scholaft,
Ihr wist gewiß so Manches noch,
Was recht in meine Pläne paßt;
Fahrt fort in Euern Reben boch.
Es unterbrach Euch, o verzeiht,
Die Hochzeitsangelegenheit.
Ihr sehd mein Mann, noch sand ich nie
Solch ein politisches Genic.
Bielwerther Freund, habt boch die Glite
Und laßt mich weiben an der Blüthe
Der Staatsweisheit, die Ihr gefunden
In so beglückten Forscherskunden.

## Mephiftophetes.

Das Erfte also, wie gesagt, Bird immer seyn: Das Bolf geplagt!

Minifter.

Benn aber fich bas Bolt emport?

### Mephiftopheles.

Nur in zwei Fällen bricht's bas Gitter: Benn Ihr's geplaget allzubitter, Benn Ihr's zu plagen aufgehört; Steht bas Euch nicht im hellften Lichte, So seid Ihr schwach in ber Geschichte.

### Minifter.

3ch geb' es zu; boch nennet, was . Gibt uns ber Blage rechtes Daf?

## Mephiftopheles.

Ihr Herrscher über Bolf und Land,
Das ist der Klugheit rechter Stand:
Berkümmert stets, doch nie zu scharf,
Dem Bolk den sinnlichen Bedarf,
Und lenket so all sein Begehren
Nach dem, was Ihr ihm könnt gewähren.
So wird es, nach dem Nächsten greisent,
Niemals weitsichtig, überschweisend,
Nach dem gelüsten frechverwegen,
Was nicht in Eurer Macht gelegen.

Das Bolf fich gerne felbst belügt, Es ift am Ende hochzufrieden, Und unterthäniglich vergnügt, Benn ihm des Zwingherrn Huld beschieden, Bas ohne ihn und seine Kette Das dumme Bolf von felber hätte.

#### Minifter.

Der Grundfat klingt für mich entzüdend, Und ist gewiß auch vollbeglüdend; Doch thürmen sich ihm allerwegen Der Feinde gar zu viel' entgegen.

### Mephiftopheles.

Der schlimmste Feind für Euer Wirken
Ist der Gedanke, der da seiert,
Als Bagabund entsesselt steuert
Nach sernen, luftigen Bezirken.
Laßt Ihr ihn ziehn vom Heimathstrand
Fort in die offne, weite See,
So schleppt er Euch zurück in's Land
Das Bild von jener schönen Fee,
Der Freiheit, die auf serner Insel

Bon Geistern wohnt; — bas Bolf wird toll, Und: Freiheit! Freiheit! sehnsuchtsvoll Ruft bann sein Fluchen, sein Gewinsel.

### Minifter.

Wie fügte sich ber ewig schwanke, Nie fest zu haltenbe Gebanke?

### Mephiftopheles.

"Berkimmert stets, doch nie zu scharf,
Dem Bolk den sinnlichen Bedars."

D haltet sest an diesem Worte.

Bie Weingeistsslamme, der Retorte
Dienstdar, muß Elixire kochen,
Solkt Menschengeist Ihr unterjochen,
Solk's Fener Eurer Sklavenköpse

Dem Magen heizen seine Töpse.

Will jemals von den Rutzgeschäften,
Daran Ihr müßt die Geister hesten,
Sich der und jener dispensiren,
Sich in's Ideenreich verlieren,
Will er in Schriften gar den Knechten
Einraunen was von Menscherrechten:

Go muft 3hr folde Berricherplagen In ihrem Reime gleich erschlagen. 3ch rath' Euch bier bas befte Mittel: Wie für bie Thaten einft bie Alten Cenforen bielten, follt 3br balten Cenforen als Bebankenbüttel. Ja, fo ein Cenfor, fo ein achter, Ein unerbittlich fcarfer Bachter Und tapferer Bebankenwürger, Der leiber! erft, jum Beil ber Burger, In fernen, fcbonern Zeiten fprofit, Das mare fo mein Augentroft! Einft folief ich unter grünen Baumen, Da ift fein Bilb mir flar erfcbienen, In meinen patriotifden Träumen: Wie er mit lieben Forschermienen Bebanken greift auf ihrer Flucht, Und ihre hüllenben Bemanbe, Beb' Fältlein luftenb, ftreng burchfucht, Db fie nicht führen Contrebande Un allerlei verruchten Dingen, Db fie ein Liebesbriefelein Der Freiheit wollen überbringen, Und ein gefährlich Stellbichein. -

Mir ward in jenen Bifionen Beglüdter Bufunft fconfter Gruß: 3ch fab bas Beer von Maulipionen. Beld ein prophetischer Bochgenuft! Bie Jager, einen Fuche gu prellen, Un's Loch bes Bau's ihm Schlingen ftellen, Drein fich ber Loofe muß verfangen, Treibt ihn aus feiner buntlen Schluft Sinaus vorwitiges Berlangen Rach freier, frifder Balbesluft: Go fcaut' ich bamale mit Ergeben Un Menfchenmunbes offner Bforte Spione lauern und bie Worte Auffangen mit Berrathes = Regen. Bat es bie Bolitit gebracht In ihrer Runft ju folden Flügen, Dann ift begründet Gure Dacht. Dann ift Regieren ein Bergnugen.

## Minifter.

Rur feufzend kann ich nach bem Eben, Das mir aufblüht in Euern Reben, Und hoffnungstos hinüberschauen; Unüberspringtich weite Klüfte Gräbt mir mein Fürst, ber — im Bertrauen -Etwas gewissenhaft Berblüffte.

#### Ein Sofbedienter

mit Erfrifdungen tomment

Berzeihen, Herr Minister, hohe Gnaten, Daß ich ein Störer, bei bes Abends Schwille, Aufmerksam bienend, mich gebrungen fühle, In einiger Erfrischung einzusaben.

#### Minifter ju Dephiftopheles

Mein trefflicher College, last Euch von dem Obste was belieben; Ich pfropste selbst den braven Aft, Der diese Pfirschen mir getrieben, So farbig frisch und saftgeschwellt; Nehmt von den Pflaumen, wenn's gefällt, Kihlt Euch an dieser edlen Tranke, Gepflückt von meiner Lieblingslaube.

# Mephiftopheles.

Biel Dank, viel Dank; ich find' es eben Im Garten hier nicht gar so heiß,. Wie bieser Bursche vorgegeben

In feinem bienerifchen Fleiß. Natur tommt mit Erfrifdungefriichten Etwas post festum angezogen, Benn icon bie Sommerglut verflogen. Und 's Laub will von ben Baumen flüchten; So bringt bie Weisheit ihre Rühlung 3m Rachtrab ftete ber Leibenfchaft, Benn's aus ift mit ber beifen Fühlung, Wenn fcon von felber friert bie Rraft, Und Tob fich niftet in bie Blieber. Auch ift mir überhaupt zuwiber Das Dbft, an bem fich Rinber laben, Und bie noch mas vom Rinbe baben. Ihr beifet ba mit folder Luft Den Pfirfic, baf ber Bart Guch faftet; Dran feb' ich, mas ich langft gewuft, Daß 3hr noch febr am Wahne haftet. 3hr habt noch viel zu viel vom Rinde; Und weil ich wollt' aus Eurem Bergen Die lette Spur vom Rinbe mergen, Darum ich mich vor Euch befinbe.

Minifter.

3hr fend fehr munberlich, Scholaft!

3ch fah noch niemals Euresgleichen; Betracht' ich Euch genauer, fast Bill mich's unheimlich überschleichen.

## Mephiftopheles.

Lafit bas, mein Gönner; lieber feht Den Burschen bier Euch schärfer an, 3m Knechtestittel angethan, Wie bem bie Stlavenmiene fteht!

Minifter.

Bu Dlephiftopheles.

Entferne bich. -

3hr habet Recht,
Geboren scheint er mir zum Knecht.
Mein Freund, es ist wahrhaftig föstlich,
Und sehr für unfre Hoffnung tröstlich,
Daß so die Menschen ein Behagen
Am Staventhum im Herzen tragen,
Es ist durchaus nicht zu verkennen,
Sie lernen leichter Stlavensitten,
Als baß sie Freiheit an sich litten,
Kür die sie boch so leicht entbrennen.

## Mephiftopheles.

Und also, meint Ihr, müsset freilich
Ihr guten Herren Euch bequemen,
Des Herrschens Last auf Euch zu nehmen,
Damit die Andern recht gedeihlich
Und ungestört dem süßen Triebe
Der Stlaverei sich widmen können;
Den Andern ihre Lust zu gönnen,
Sehd Ihr das Opser Eurer Liebe.
Bergest Ihr meine Worte nicht,
Könnt Ihr ein großer Staatsmann werden.
Gebt Eurem Herrn auch Trost und Licht
Zu seinen fürstlichen Beschwerden.
Run aber kann ich nicht mehr weilen,
Ich nuch zu meinem Doctor eilen.

# Das Lied.

Caal im toniglichen Balafte.

Der Ronig, bie Ronigin und bie Großen bes Reiches figen an ber hochzeitstafel. Allgemeines Bivatrufen und Anflingen mit ben Botalen.

Der Miniftergunftling fich von feinem Stuhl erhebent.

Auf einen Wint von Euren Majestäten Soll in den Saal sogleich ein Sänger treten, Den ich aus fernem Lande herbeschied, Bu feiern dieses Fest mit seinem Lied.

Der Ronig.

Daß Ihr jum Fest ben Sanger uns gelaben , Befestigt Euch in unsern hochsten Onaben.

## Die Ronigin.

Ihr fetzet meinen Dank in Eure Schuld; Rehmt diesen Ring als Zeichen meiner Huld.

## Mephiftopheles.

Das Lied wird gut, ich fteb' baftlr; Ihr klopftet an die rechte Thur.

Babrent ber Minifter ben Ring auf feinen Anicen empfangt, tritt gauft mit einer Guitarre ein.

fauft fingt gur Guitarre.

Griff bie Leier hin und ber,
Bas ein Lieb bas beste mar,
Mirgends boch bie grobe hand
Beines Schmeichelverslein fand;
Billide nun vom nächsten Aft
Euch ein Sprüchlein, bring's zu Gast:
Siecher Mann! hast feinen Leib,
Reine Geel', bu blobes Beib!
Drum, bu hocherlauchtes Baar,
Bast zur hochzeit auf ein haar
Dir bas Sprüchlein: Mann und Beib

Alle erheben fich unwillig unt trobend won ber Safel, Fauft unt Mephiftopbeles fabren jum Benfter binaus; ter Minifter ift vor Buth und Schred wahnfinnig geworben, und beult. berumfpringend und bie Sanbe ringent, fort und fort:

Mann und Beib

# Die Schmiede.

Faust reitet hin im grauen Dämmerschein Auf seinem Rappen, sünnend und allein. Es zieht der Weg durch grüne Wogenselder, Durch Desterreichs erhadne Eichenwälder. Der Reiter solget ohne Wunsch und Wahl Dem Weg bergüber und durch manches Thal. Heiß war am Frühlingstag der Sonne Sengen, Das Roß ist müde von des Weges Längen, Und von des Reiters seurigen Gedanken, Die es gefühlt als Spornstich in den Flanken. Jeht duldet Faust dem Rosse seinen Willen, Es leuft an einen Bach, den Durst zu stillen. Der Reiter läst die losen Zügel sünken, Und er gewahrt mit lächelndem Bergnügen, Wie feinem Rappen in gedehnten Zügen Die Flut behaglich riefelt durch die Zähne, Und wie im Wasser badet seine Mähne.

3um weitern Ritte saßt er drauf die Zügel, Bon serne winkt ein Dorf am Waldeshügel. — Die Dämmerung verliert sich tieser immer 3n stille Nacht, kein Mond, kein Sternenschimmer. Bald hat das Roß, erquickt von seiner Labe, Das Dorf erreicht im ausgesrischten Trabe.

Die Häuser becket schon ein trauter Friede, Rur brennt noch frisch das Fener in der Schmiede.

Die Eisenstange glüht in hellem Glanz,
Bom sauten Hammer springs der Funkentanz.

#### fauft in bie Schmiere tretent.

3ch gruß' euch, hanmernder Rumpan! 3hr fend boch früh und fpat geschoren. Schlagt meinem Rof ein Eifen an, Das auf bem Baldweg ging verloren!

# Meifter.

Send fcon gegruft, mein ebler Gaft!

Benn längst ber Tag hat seine Rast;
Bie bei bes Morgens frühstem Dämmern.
Doch sind wir frählich, schwing' ich boch
Den Hammer für mein Weib und Kind,
Und ruht nun endlich das Gepoch,
Umfaßt ihr Arm mich lieb und lind.
Und meine rüftigen Gesellen
Erklopfen reblichen Gewinn,
Und haben stets dabei im Sinn,
Sich auch ein Ebbett aufzustellen.

## fauft.

3hr follt ben Rappen mir beschlagen, Kam nicht nach Eurer Ch' zu fragen. Hemmt Eure rasche Plauberflut!

## Meifter.

Berzeiht, war Euch mein Wort zur Laft.
Das Eifen liegt schon in der Glut,
Gleich wird's dem Huse angepaßt.
Ich bin ein einsach plumper Schmied,
Der leicht die rechte Art versieht.
hier aber tritt aus ihrer Stube

Mein Weib, bas Euch begrüßen will; Auf ihrem Arm mein jüngster Bube. Run bin ich gerne wieber still. Der Anblick, Herr, Euch boch erzählt, Daß nitr's im Haus an Glück nicht fehlt.

### Schmieds frau.

Mein Herr, ich grüß' Ench unterthänig! Berargt mir nicht, daß ich ein wenig Bill solchen seltnen Gast beachten Und seine Kostbarkeit betrachten. Die schwarze Feber am Barette! Am Hals von Gold die schwere Kette! Die unsers Bischofs ist geringer! Biel Ring' an beiden Händen blitzen, Gar edle Stein', Ihr habt ja sitzen Schier Haus und Hos an jedem Finger!

Lauft.

Das Weib mit ihrem Kindelein, Umglüht vom hellen Effenschein, Gefällt mir wahrlich gar nicht übel; Ich grüß' Euch, Frau, und euer Bübel!

## Meifter.

hier, ebler herr, beschlag' ich Euch Das Roß; boch gönnt' mir meine Brauch', Ich singe gern bazu bas Lieb Bon einem guten, alten Schmieb.

Gr fingt , inbem er bas Rog befchlagt.

Bein Abftein, ich Befchlage bich. Gen frifc und fromm,

Erag beinen Berrn, Stets tren bem Stern, Der feiner Babn Bell glangt voran!

Bergab, bergauf
Mach flinken Lauf;
Leicht wie bie Luft,
Durch Strom unb Riuft!

Erag auf bem Ritt Mit jebem Tritt Den Reiter bu Dem himmel gu. Run, Röflein, ich Befchlagen bich: Gen frifch und fromm, Und wieber fomm!

#### fauft.

Mein guter Schmied, wenn Euer Eifen Richt fester haftet an ber Mähre, Als Eure weise Sittenlehre, So wird's nicht lange mit mir reifen.

# Meifter.

3ch meine, herr, ein frommer Segen Thut Manchem gut auf seinen Wegen; Da aber seh Gott gnäbig vor, Daß er an Euch die Krast versor!

#### fauft.

Was Ihr da schwatzt von Gottesgnade, Klingt meinen Ohren matt und sabe. Da, nehmt für Eure Müh den Lohn, Führt vor mein Rofi, ich will davon.

Reicht ibm ein Goltftud.

#### Meifter.

Ihr habt was Gut's in Euren Zügen, Drum kann nich Euer Wort nicht trügen; Doch seid Ihr bleich vom skarken Ritte, Und Eure Augen sehn verstört,
Die Euer Innres heimlich litte,
Ihr scheint wahrhaftig krank; drum hört,
Bleibt diese Nacht in meinem Haus,
Und schlaft Euch von dem Nitte aus,
Was noth auch Eurem Pserde thut,
Ihr habt's gejagt wohl mild und heiß,
Auf seinem Nücken steht der Schweiß,
Bon seinen Weichen rinnt das Blut.
Herr, tretet in mein Zimmer ein,
Labt Euch an einem Becher Wein.

Bu feinem Beibe.

Geh, Life, hol' aus unserm Keller Bom Gumpoldsfirchner, von dem alten, Und ded' die zinnern blanken Teller, Worauf der Bischof Mahl gehalten, Als von der Jagd er eingekehrt Bei mir mit vielen Svellenten, Und mit bem Zuspruch mir geehrt Dein niebres Haus auf ewige Zeiten.

fauft.

Die Abendmahlzeit nehm' ich an Für mich und meinen guten Rappen; Dann muß er wieder frisch die Bahn Mit mir durch Nacht und Nebel tappen.

Somieds Erau.

Erwartet nur bas Morgengrau; Bas eilt Ihr boch so gar geschwind? Ihr trachtet wohl zu Eurer Frau? Babt Ihr baheim ein frankes Kinb?

fauft.

3hr ärgert mich boch fort und fort Mit Eurem gutgemeinten Wort. Go hatt' ich einmal an ber Rechten 'nen bofen Finger, und ein Tölpel fam, Den seine plumpe Liebe übernahm, In feine Arme mich zu flechten; Er brückte mir in seiner Lieb'
Die Rechte mit so zärtlicher Gewalt,
Daß ich die Linke hatt' im Schmerz geballt
Und ihm die Nase blutig hieb.
Und wenn Ihr nicht so überaus
Gutmithig lächelnd vor mir stilndet,
So hätt' ich euch schon längst das Haus
Ob euren dummen Köpsen angezündet.

## Meifter.

Berbammt! verflucht! mas foll bas heißen? Das fäm' Euch wohl zu stehen theuer! Mein Herr, ich wilrd' Euch bort in's Feuer Wie einen rost'gen Nagel schmeißen!

#### fauft.

Stellt Euch zufrieden, kommt zum Effen; Will meine Macht an Euch nicht messen. Reicht mir die Hand, sehd wieder froh. Schmied, Ihr gefielt mir besser so, Wie Ihr im hellen Zorne strahltet, Als da Ihr mit dem Bischof prahltet. Lenan, Gebichte. III.

#### Somieb

ibm tie Sant reichent.

Nehmt nichts für ungut, edler Gaft, 3hr habt ein wenig hart gespaßt.

Sie haben fich gefett an's Abendmahl. Die Birthin bient mit freudigem Beficht, Entschuldigend ein jegliches Bericht Mit ihrer Rochtunft gar beschränkter Wahl; Daß fie gefaßt auf folden Baft nicht mare, Doch hoffe fie, ber Gumpolbefirchner Bein, Der wadre, werbe noch ber Retter fenn Bon ihres Mannes gaftfreundlicher Ehre. Der Doctor läßt bie Mahlzeit fich behagen; Die brave Sausfran hat in froher Saft 3hm Speifen, foftlich, fcmadhaft, aufgetragen, Und brangt zu effen berglich ihren Baft. "Gie bat ein gut Bemuth, brum tocht fie gut, "Drum wird an ihrem Tifch mir froh zu Duth!" -- Spricht Fauft - "wir wollen ihr ein Bivat! bringen." Er schwingt ben Becher mit bem golbig bellen Bergwein: "Stoft an, mein Schmieb, und ihr Gefellen, "Die Birthin lebe!" und bie Glafer flingen.

"3d hab's erfahren oft auf meinen Reifen" - Bemerkt nun Kauft mit ichwathaftem Bergnugen -"Der Frauen Berg, voll rathfelhaften Bugen, "Erprobt fich ftete am Boblidmad ihrer Speifen. "Wenn fo ein gutes Weib focht, brat und fcurt, "Und in ben Topf ben Bunfc bes Bergens rührt, "Daß es ben Baften fcmede und gebeihe, "Das gibt ben Speifen erft bie rechte Beibe!" -Darauf beginnt ber Ritter zu erzählen Bon feinen Thaten viel und Abenteuern, Sie feben ibn mit frob gefpannten Geelen Ben Riefen fampfen und burch Meere fteuern; Prablhaft gebenft er manden Schanberfalles Mus feinen vielbewegten Lebensstunden, Und manch ein Schwant wird Augenblide erfunden; Die guten Leutchen aber glauben Alles. Bie ftrahlt ber Birthin freundliches Geficht! Rur manchmal wird ihr blübend Antlit blaffer, Benn Fauft im Gifer bas geschwungne Deffer In's feine Tifchtuch ihr zuweilen fticht; Fauft fpricht, bie Dulberin anlächelnb, fpottifch: "Dft icon ergotte mich auf meiner Nahrt "Der guten Sausfran'n wunderliche Art. "Daß fie am Tifchzeng hangen faft abgöttifch,

"Daf fo ein Stich auf ihre weißen Linnen "In's Berg fie trifft!" - Er ftogt bie Defferfpige Tief burch's geblümte Tuch, und aus ber Rite Sehn Alle, fcbredenbleich, Blutetropfen rinnen. "Gebt, Frau, bier euer bauslich Bergblut fliegen; "Doch follt ihr mir nicht gar zu viel vergießen!" Fauft wollte fie nicht bauerhaft erfdreden: Er läft fogleich bes blut'gen Gputes Reden Bufammt bem Rit vom weißen Tuch verschwinden; Es fann bie Frau fich lang nicht wiederfinden. Fauft mubt fich jett, mit feinen beften Schwanten 3hr aus bem Ginne liftig fortzuschwäten Des blut'gen Fledens ichaurig Angebenten, Und fie mit Schmeicheleien ju ergöten. Streng blident nimmt fie's bin vom fremben Reiter; Den Schmied befümmert's nicht, ber ift zu beiter. Der bat Bertraun fich eingeflöft im Beine, Dag Fauft nur icherzend fpricht in Schmeichelmorten, Und wenn er mit ben Reben ja mas meine. Daß fie anprellen an verfchloff'ne Bforten. Much bat er völlig fich jurudgetrunken In jenen Tag, beft Glorie ibn umgiebt, Schon wieber ift ber bantbar gute Schnieb In feinen lieben Bifchof gang verfunten.

#### Der Aleifter.

Mein herr, ihr untersagtet mir's vergebens, Bier mare Schweigen Sund', es muß heraus: Es mar bie schweigen Stunde meines Lebens, Als einst hochwurden traten in mein hans.

Da lächelt Fauft, er will nicht wibersprechen, Doch benkt er still und haltbar sich zu rächen, Und er beginnt, wie spielend, die Buchstaben In's Zinn bes Tellers unbemerkt zu graben:

Bon biefem Teller ließ einmal,
Als mit Galloh! burch Berg und Thal
Die Bagb verklungen und verbraust,
Ein frommer Bijdef fich's belieben;
Und heute thut's der Doctor Bauft,
Der fich bem Tenfel hat verschrieben.

Ge wirt an's Benfter geflopft.

fauft binaustretent.

3ch muß hinaus, es wird mein Diener fenn, Er wagt es nicht zu treten frei herein.

#### Mephiftopheles

traußen gu Bauft.

Mach schnell, mach schnell, versäume nicht dein Glüd!
Das schöne Weib ging wieder in den Keller,
So lange du gekritzelt auf den Teller,
Nicht merkend ihren süßverstohlnen Blick.
Ich will indeß den dummen Schmied
Und die besoffenen Gesellen
Mit einem lust'gen Schelmenlied
Um eine Biertelstunde prellen.
Mach schnell, mach schnell, dem jungen Weib
Glüht schon vor Lust der süße Leib!

## fauft.

Du lügst, dieß Weib ist nimmer zu verführen, Die blidt nicht aus, die hält an ihren Schwüren; So gern ich auch die frische Frucht genöße, Ich wag' es nicht, sie gab mir keine Blöße. Die Sünd' ist Spaß, doch kann's mein Stolz nicht tragen, Bou einem Weib zu werden abgeschlagen.

# Mephipopheles

indem er gauft gegen die Rellertbure giebt. Gefährlich ift ein hübscher Cavalier,

Fein huldigend, den Frauen auf dem Lande, Denn nicht begriffen wird in niedrem Stande
Und plump genossen ihre schönste Zier.
Die junge Wirthin that nur, ob sie grollte,
Sie lugte auf den schönen fremden Ritter
Wohl öfter hin und länger als sie sollte;
Die Weiberzucht hat mürb' und morsche Gitter.
Mach schnell, mach schnell, versäume nicht dein Glüd,
Sie gab dir einen süsserstohlnen Blid!

Der heiße Faust verwünscht die Weibertrene, Er schwankt noch immer zwischen Lust und Scheue, Als nun die brave Wirthin mit den Krügen Bom Keller kommt, und schon von fern die vollen Dem Gast zuschwingt mit schalkhaftem Bergnügen, Nicht ahnend was die fremden Männer wollen. Sie mahnt den Ritter freundlich unbefangen: "Eilt noch nicht fort, last Euch noch einmal füllen "Das Glas!"

#### Auf Depbiftopbeles beutent.

"Doch wer ist ber, um Gotteswillen?" Fragt sie erschrocken, mit verfärbten Wangen. Faust gibt nicht Antwort, wie sich selbst entrückt, Das Blut in seinen Abern stürmisch wallt, Und seine ganze Flammensese zückt
Auf ihre schöne, reizende Gestalt. —
Da klopft es an die Thüre mit Gewimmer;
Schen zögernd, mit zerrissenem Gewand,
Tritt eine blasse Bettlerin in's Zimmer,
Ein ausgehungert Kind an ihrer Hand.
Die Arme sleht in ihrer bittern Noth
Hür's Kind und sich um einen Bissen Brod;
Man möchte doch in einem Winkel wo
Barmherzig ihnen streun ein Häuflein Stroh.
Da springt zu Faust sein Diener hin und schlägt
Ihn auf die Schulter derb: "Freund, ausgewacht!"
Und dreht ihn nach der Bettlerin und lacht,
Daß dröhnend sich das ganze Haus bewegt.

## Mephiftopheles.

Kennst du bein Hannchen noch aus jener Schenke? D wiederhole die verliebten Schwänke:

#### Machipettent.

"Die mit ben schwarzen Augen bort "Reißt mir die ganze Seele fort. "Ihr Aug' mit lodender Gewalt, "Ein Abarund tiefer Wonne, strablt!"

Best ift es bobl, und leer an Wonnen, Ein ausgepumpter Thranenbronnen. "'s muß unermeglich füße Luft fenn . "Un biefe Lippen fich ju fcbliefen. "Die fcmachtent fcmellen, bem Bemuntfenn "Zwei wolluftweiche Sterbefiffen!" Die Lippen, welf, nach Brob nur fcmachten, Und betteln um ein Uebernachten. Du fabit "bie Brufte ringend bangen In felia flutenbem Berlangen!" Und fiehst fie jeto nieberhangen; Die Arme hat an biefen Bruften Dein Rind, gezeugt in tollen Luften, Und ihren Jammer auferzogen. Die haben fie fo ausgefogen. Billft um ben Leib, ben bungerichlanten, Du noch "entzückt herum bich ranken?" Immer fpottenber.

"Ha, wie die langen schwarzen Loden "Boll Ungeduld den Zwang besiegen "Und, um den Hals geschwungen, fliegen, "Der Wollust rasche Sturmesgloden!" Jest hangen träg die ungekämmten Haare, Als lägen sie schon lieber auf der Bahrc. "Greif zu! greif zu! bift fonft fein Roftverachter!" (Und wieder ichallt fein bobnifches Belächter.) Fauft wird tobtblaft, es gittert feine Seele Bom ungebeuren Bechfel biefer Stunde: Der Reue Schmerz fchnurt beftig ihm bie Reble, Er bringt fein Wort aus ftummbewegtem Munde. Lang fant er fo; boch, plotlich nun gefaßt, Reicht er ber Bettlerin mit Krampfeshaft Die Borfe Gold, abwendend fein Geficht. Sie beftig aus in lautes Weinen bricht, Beigt ihm fein Rind mit fchredlicher Beberbe, Und wirft bie Borfe flirrend auf bie Erbe. "Du mußt mich führen beut noch jum Altar!" So ruft fie ichmergverwirrt und rauft bas Baar. Da fturzte Fauft hinaus und auf fein Roft, Das fturmgefdwind mit ihm von bannen braust, Und hinterber mit ihrem Rinde ichof Die Bettlerin, nachrufend: "Fauft! Fauft!" Sie bat ibn balb in bunkler Nacht verloren; Er aber fann, wie er auch fturmt und fliebt, Den bangen Ruf nicht ichntteln aus ben Dhren, Und überall ihr Bild fein Ange fieht. Es treibt ibn fort, trot feiner Seelenbangniß, Stete tiefer in Die Gunte fein Berhangnig.

# Der nächtliche Bug.

Am Simmel schwere, dunkle Wolken hangen Und harrend schon zum Walde niederlauschen. Tiefnacht; doch weht ein süßes Frühlingsbangen Im Wald, ein warmes, seelenvolles Rauschen. Die blüthentrunknen Lüste schwinden, schwellen, Und hörbar rieseln alle Lebensquellen.

D Nachtigall, du theure, ruse, singe!
Dein Wonnelied ein jedes Blatt durchdringe!
Du willst des Frühlings flüchtige Gestalten Auch Nachts in Lieb und Sehnsucht wach erhalten, Daß sie, solang die holden Stunden säumen, Bom Glücke nichts verschlafen und verträumen.
Faust aber reitet fürder durch die Nacht, Und hat im düstern Unmuth ninmer Acht

Der munberbar bewegten Frühlingeftimmen. Er läft numehr fein Roft gelaffen ichlenbern Den Weg babin an frifchen Balbesrändern. Leuchtfäfer nur, bie bin und wieber glimmen, Bebammern ihm bie Pfabe manchesmal, Und felten ein verlorner Sternenftrabl. Je tiefer ihn bie Bahn malbeinwarts führt, Je ftiller wird's, und ferner ftete verhallen Der Bache Lauf, bas Lieb ber Nachtigallen, Der Wind ftete leifer an ben 3meigen rührt. Bas leuchtet bort fo bell zum Balb berein, Dag Bufch und himmel glühn in Burpurichein? Bas fingt fo milt in feierlichen Tonen, Als wollt' es jedes Erbenleid verföhnen? Das ferne, buntle, febufuchtsvolle Lieb Beht füßerfcutternt burch bie ftille Luft. Bie einem Gläubigen, ber an ber Gruft Bon feinen Lieben weinend, betend fniet, In feine hoffnungemilden Schmerzensträume Binter ben Grabern fluftern bie Gefange Der Geligen: fo faufeln biefe Rlange Bohllautend burch bie aufhordfamen Baume. Fauft halt fein Rog und laufcht, gespannter Sinne, Db nicht ber helle Schein und Rlang gerrinne

Bor Blid und Dhr, ein traumerifcher Trug? Doch tommt's beran, ein feierlicher Bug. Da fdeucht es ibn. in's Duntel bober Giden Ceitab bes Wege mit feinem Rof gu weichen, Und abzuschreiten zwingt unwiderstehlich Der Bug ihn jett, ber naber wallt allmählich. Dit Fadellichtern wandelt Baar an Baar, In weifen Rleibern, eine Rinberfchaar, Bur beilig nachtlichen Johannisfeier, In garten Banben Blumenfrange tragent; Jungfrauen bann, im ernften Ronnenschleier Frendvoll bem fugen Erbenglud entjagent; Mit Rreugen bann, im bunteln Orbensrode, Biebn priefterliche Greife, ftreng gereiht, Befentten Bauptes, und in Bart und Lode Den weifen Morgenreif ber Emigfeit. Sie fchreiten fingend fort bie Balbesbahnen. Borch! wie in bellen Kinderstimmen fingt Die Lebensahnung, und zusammenflingt Mit greifer Stimmen tiefem Tobesahnen! Borch, Fauft, wie ernfter Tod und heitres leben, In Gott verloren, bier fo fcon verfcmeben! Er ftarrt berbor ans bunflem Buichesgitter, Die Frommen um ihr Blud beneibend bitter.

Als sie vorüber, und der letzte Ton
Des immer fernern, leifern Liebs entflohn,
Und als der fernen Fackeln letzter Schein
Den Bald noch einmal zauberhell verklärt,
Und nun dahin am Laube zitternd fährt,
Als Faust im Finstern wieder steht allein:
Da faßt er sest und wild sein treues Roß,
Und brückt das Antlitz tief in seine Mähnen
Und weint an seinem Halse heiße Thränen,
Wie er noch nie so bitter sie vergoß.

# Der See.

An Klostermauern, alten, einsam büstern,
Ist weit ein stiller See hinansgegossen;
Am Saume Bins' und Weibe heimlich stüstern,
Und sanstgewiegte Wasserblumen sprossen.
Dell scheint der Mond, es spielen, leisen Bebens,
Die Strahlen lieblich auf dem tiesen See,
Wie über den Geheimnissen des Lebens,
Und seiner Liese ungeahntem Weh,
Die Kinderseelen lieblich zitternd spielen,
Die rein und klar vom himmel niedersielen.
Am Ufer wandelt Faust und sein Gefährte,
Der heute undermerkt den Abendgang
Zu diesem See, zu diesem Kloster kehrte.

Berfenft ist auch die Nacht in ernstes Schweigen, Man hört es, wenn im Alostergarten sacht Ein frühzewelktes Blatt entfällt ben Zweigen, Wenn auf bem See ein Lüftchen halb erwacht. Seltsame Töne aus bem Schiffe bringen, Und manchesmal das Schweigen unterbrechen; Die Bögel bort von Wanderzügen sprechen Im Traum und regen sehnsuchtsvoll die Schwingen. Zum See hinstarrend, hat sich Faust verloren In stummes Trauern, daß er ward geboren.

## Mephiftopheles.

Blid auf die Mauern bort, sind Altbekannte; Bor ihnen ist dein schmachtend Lied erklungen, Woran die schöne Nonne heiß entbrannte, Gie hast du damals seurig übersprungen.
Dort ragt der Baum, wo ihr so wonnig saßet Und euch in süßer Trunsenheit vergaßet, Der Baum, der eure Kisse überrauschte, Wenn euch ein Ohr in jener Nacht belauschte. Blist auf den Mond, es ist derselbe noch, Er stand, wie jest, genau so voll, so hoch; Nur daß er damals eurem Glutverlangen, Und heute eurem Kummer ausgegangen.

Der Mond, ber beinem Auge strahlt so helle, Dringt auch ber Ronne mahnend in die Zelle.

fauft.

Wirst mir zuwider und verhaßt; Du wirst mir immermehr zur Last.

Mephiftopheles.

Berhafit? das kummert mich mit nichten, Du kaunst es ohne mich nicht richten; Bin doch für dich von großem Reize, Denn beine kranke Seele braucht, Daß nicht ein Seukzer sie verhaucht, Bur Stärkung meine scharfe Beize.

So sprach ber bose Filhrer; plöylich sprang Er in den See hinab, der ihn verschlang; Rach kurzer Weile taucht' er jest empor, Und was er hat herausgeholt vom Grund, Streckt seine Hand ben Blissen Fauskens vor: "Das ist aus jenen Zeiten noch ein Fund!" Da schimmern schreckhaft hell im Mondenscheine Bon einem Kind die nassen Tobtenbeine.

# Maria.

Wie Silbergloden am Marienfeste Berfenden ihren reinen, hellen Klang,
Durch Stadt und Flur und stillen Baldeshang
Weithin geführt vom fanftbewegten Weste:
So drang der Ruf zur Ferne hell und rein,
Und seinem Bohlflang jedes Herz entbrannte,
Wenn er Marie, die Königstochter, nannte,
Der Tugend und der Schönheit Morgenschein.
Bergebens war manch Dichterherz entglüht,
Bu schildern durch begeisternde Gesange
Der jungfräulichen Reize hold Gedränge,
Das um den schönen Leib Maria's blüht;
Bergebens preist sein bettelhaft Gestimper,

In fuße Einfamteit bas Berg entreift Und alle Welt umber vergeffen beifit: Bie biefe Rofenlippen fich erfcbliefen. In jedem Wort ein bolbes Lied vergiefen: Go lant ber Leng aus frifden Rofenrothen Der Nachtigallen Bauberlieber floten; Bie biefe fanftgebauchte Jugenbglut, Ein Traum von Rofen, auf ben Bangen rubt, Bom Morgenroth ein fernes Biebericheinen. Das einft geftrablt ben Barabiefesbainen, Gie ift fo icon, Die iconfte ber Junafrauen. Dag man fie nicht fann ohne Schmer; betrachten, Denn gitternb fpricht bas Berg mit bangem Granen: Rach bir muß felbst ber Tot, ber talte, fcmachten! -Dichwelge noch in ihrem Anblid, Belt, So lange biefer flücht'ge Bauber balt! Berauschet euch in ihrem Dbem, Lufte! Berhaucht, begludte Blumen, eure Dufte! D eilet ichneller aus ben Simmelsfernen Berüber, golbne Strablen von ben Sternen, Und ftromet eure Ruffe auf fie nieber, So bolbe Jungfran finbet ihr nicht wieber.

#### Der Maler.

Einfam die hohe Königsvilla stand,
Und ragt' in's Meer vom steilen Felsenstrand.
Eppressenhaine und Orangenwälter,
Die schattend sich an ihr landeinwärts behnen,
Erwecken oft dem Seemann heimlich Sehnen,
Schifft er dahin die wüsten Wogenselder. —
Es ruht auf Land und Meer ein schwüler Tag,
Es reget sich tein Blatt, tein Wellenschlag;
Doch Abends kommt ein schwarz Gewölk gezogen,
Der Sturm erwacht und wühlet in den Wogen.
Um offnen Fenster lehnt im Sommerhaus
Maria, blickend in das Meer hinaus.

Sie fieht ber Sonne lette Bluten fcwinden, Gie überläft ihr blonbes Saar ben Winden, Die freudig mit ber Lodenbeute ichwanten, Und ihre Seele finnigen Bebanten. Und Fauft, in ftummer Wonnetruntenheit, Die holbe Ronigstochter conterfeit. Er ift ein Meifter in ber Runft ber Farben, Gein Ruhm und fein Bemuhn bie Bunft erwarben, Dem Ronige Maria's Bilb gu malen, Eh fie verglühn, ber Schönheit Morgenftrablen. Er ift jur höchften Stelle bier gebrungen, Die je ein fühner Maler noch erschwungen: Marien gegenüber, ftunbenlang! Die wunderbaren Blige zu erfaffen, Und feine Seele frei ju überlaffen In tiefer Schönheit ihrem Untergang! -Ein icones Bilt! Die Reize ohne Ramen Umfdlieft bes Fenftere luft'ger Bogenrahmen; Das wilbe Deer, bie Wetterwolfen tragen Die Lichtgestalt als bunkler hintergrund. — Fauft wollt' ein luftig Abenteuer magen, Und ichaute bier bas Berg fich tobeswund. Er hat manch Weib genoffen und verlacht; Bier aber foll er fdmerglich inne werben :

Der mahren Frauenschönheit holber Dacht Rann widerfteben feine Dacht auf Erben. -Gin fcones Bilb! wie fanft und lieblich rubt Mariens Antlit auf ber buntlen Flut; Ba! wie beraufcht bie aufruhrevollen Bellen Um ihren weißen, warmen Bufen fcmellen, Und höher ftete an ihrem Raden fteigen, Gie mitzureißen in ben wilben Reigen! 3hr goldnes Saar auf ichmargen Wolfen mallt. Die Blite flammen aus ben Wetternachten Und flattern um bie göttliche Geftalt, Gin Strahlenbiabem um fie ju flechten. -Je mehr nun Fauft bes Bilbes Farbentrug Bu munberbarem Leben fieht erwarmen, Be beftiger ergreift fein Berg ber Bug, Entzudt bas fuße Urbilb zu umarmen. Doch, wie auch flammt bes Bunfches Leibenschaft, Die Chrfurcht halt ihn feft in icheuer Baft. D Frauenschönheit! Bieles ift zu preifen Un bir, in ewig unerschöpften Beifen; Das ift bein Schönftes: bag in beiner Nabe Much wilbe Gunberherzen weicher ichlagen, Dag ein Gefühl fie faßt mit buntlem Bebe Mus ihrer Unschuld längst verlornen Tagen.

Mag auch bes Sünders Herz zur Lust entstammen, Wenn er in beine Zauberfülle blidt, Doch sieht er auch bein Ewiges und schrickt An bir, du himmelsabgrund! schen zusammen.

# Die Warnung.

Bergog Bubert reitet burch einen Balb gur Billa.

# Mephiftopheles

ibm entgegenreitent.

3hr reitet recht behaglich facht; , Richts tann befenern euren Trott, Richt Sahnreifchaft, nicht Wetternacht, Richt naffe Saut und Bubenfpott!

fergog.

Ber bift bu, frecher, graufer Bicht, Mit biefem Teufelsangeficht?

#### Mephiftopheles.

3d bin, mas meine Diene fpricht. Rur recht mir in's Geficht gefchaut, Wenn auch bem Berrn ein wenig grant, Ihr feht fo feinen Ropf nicht mehr. Betrachtet biefe Stirnenfalte, Da biefe finftre, tiefe, falte, Bon einem Mug' jum andern quer. Ginft tam ein Mathematicus, Gin fcharfer Ritter Minusplus, Der ichlaue Burich firirte mich Und nannte biefen Faltenftrich Das Minuszeichen alles Guten, Bom Rreuze Blus bas Begentheil, Bobei er bacht' an's Chriftenheil. Doch, ebler Berr, 3hr mußt euch fputen; Derweil 3hr mein Geficht ftubirt, Stubirt ein Anbrer gang vertraut Die Büge Gurer ichonen Braut. Macht fort, eh fie ben Rrang verliert!

Er fprengt bavon.

# Der Dergog.

Du lügft, bu lügft, es kann nicht febn! Maria ist getreu und rein. Doch sterben foll auf frischer That, Ber meiner Braut sich frech genaht!

# Der Mord.

Die toniglide Billa

Bringeffin Maria, ihre Bofe, Fauft, fpater Bergog Onbert.

## fauft.

Das Bilb ift fertig, und ich glaube, Mir ift gelungen gur Genfige, Bu feffeln Gure holben Blige In meiner Blide ftillem Raube.

# Das Bilb betrachtent.

Wie dieses sanfte, schöne Bilb Auf wildem Meeresgrunde ruht, So ruht es ewig, klar und mild, Auf meines Herzens wilder Flut.

#### Dringeffin.

Es mag bem Künstler widerfahren, Hat er ein Bild mit Fleiß vollbracht, Taß ein Exinnern oft nach Jahren An bessen Züge ihm erwacht.

Bofe.

Das, gnädige Gebieterin,
Bleibt eurem Maler als Gewinn,
Der Eure Schönheit Zug für Zug
So wahr lebendig übertrug,
Daß sich das Bild ihm ungebeten
Im Angebenken wird verspäten.

#### fauft.

Hell flammt in diesem Augenblid Mir auf mein ganzes Mifigeschick. Bas ich bis jeto nicht gefannt, Hat mich allmächtig übermannt. O lächelt, holde Königstochter, Herab voll Mitleid auf mein Weh, Der ich vor Euch, ein Unterjochter, In meiner bittern Armuth steh',

Wenn 3hr mein glübent Berg verftoft. Bleibt mir auch nicht ber farge Troft. Daf ich mit einem ftolgen Leibe Bon Eurem lieben Antlit fcbeibe. Daß ich auf meinem Trauerwege Euch boch ein Opfer noch geweiht, Entfagent, meine Seliafeit Muf Eure Schwelle nieberlege: Sab' feine zu verlieren mehr. Das briidt bas Berg mir boppelt ichmer. Doch, blid' ich wieber Guch in's Ungeficht. So hat bie Bolle, ber ich jugeschworen, Mit einmal ihre Macht an mir verloren, Dir ftrablt ein wnnberbares Soffnungelicht. D nein! ich tann, ich will Guch nicht entjagen, 3ch will's noch einmal mit bem himmel magen!

# Pringeffin.

Berlaffet mich, unheimlich bang Wird mir vor Eurem ungestimmen Drang, Kann Eure bunklen Worte nicht verstehen; Doch ruht auf Eurer Stirne tiefes Trauern, Das mich bewegt zu innigem Bedauern, Lebt wohl! ich will Euch nimmer wieder sehen.

#### fauft auf bie Rnice fallent.

Ach, nur ein leises Wort, ein Hauch, ein Blick,

— Und wär' es nur ein mitleibsvoller Trug, —
Daß Du mich liebst, es ist genug, genug,
Auf immer zu verwandeln mein Geschick.

Mag dann der Hölle tieses Qualenmeer
Mit seinen Wogen rauschen um mich her,
Ich werde nicht darin zu Grunde gehn,
Mir wird aus Deinem holden Liebeszeichen
Ein ewig grünes Eiland auserstehn,
Berzweiselnd muß die Hölle rückwärts weichen;
Bergebens werden dann Erinnerungen
Aus meinen wüssen, schaldgetrilbten Tagen
An's heilige User meiner Liebe schlagen,
Ich bin gerettet, hab' ich Dich errungen!

# Bergog Bubert hereinfturgenb.

Erftid' in beinem frechen Uebermuth! Berbirb, verbirb, schamlofes Eflavenblut! Nach einer Königstochter, Fürstenbraut Haft bu ben Blid zu heben bich getraut? Etreckst bu, ein unerhört verwegner Buhle, Die Arme auf aus beinem Böbelpfuble?

## Bur Bringeffin.

Laff' ich ihn auch zu beinen Füßen sterben,
Du bist beschimpset durch sein schnöd Bewerben.
Der Senfzer, den nach dir gesandt sein Lieben,
If gist'ger Hanch, vom Sumpf emporgetrieben;
Sein Blid', der frech nach deinen Reizen schmachtet,
Ein Irrwisch saul, der zu den Sternen trachtet.
Es ist dein Bild besudelt und entehrt,
Das er in seinem tollen Hirne nährt,
Das ihm vielleicht im Traum Erhörung lacht,
Mit ihm sich wälzt auf seinem Bett bei Nacht!
Könnt' ich in ihm erwärgen, süße Braut,
Dein Bild, eh' ihn mein Schwert in Stücke haut!
Doch nein! mein Fürstenschwert seh nicht verdammt
An diesem Knecht zu niederm Schergenamt.

Faust steht bem Prinzen gegenüber, schweigt, Sein Blut austochend zu Gesichte steigt, Empöret von der Lästrung Sturmeshauch; Aus seinen schwarzen Stirnenloden broht Die hochgeschwellte Zornesader Tod, Wie eine Schlange broht aus dunksem Strauch. Er schüttelt wild und stolz sein zurnend Haupt, Er knirscht die Zähne und sein Odem schnaubt, Die Mugen glühn im beigen Racheburften Erftarrte Blibe auf ben ftolgen Fürften: Er gudt fein Comert jum ungeheuren Streiche, Und - nimmer läftert ihn bes Fürsten Leiche. Maria ftarr und bleich zu Boben liegt, Bor Schred find Bule und Dbem ihr verfiegt. Die Bofe ift entflohn; - bes Pringen Glut Bat fich nun abgelöscht in feinem Blut. -Wie ift es nun fo ftill mit einemmal, Bo erft ber Born gebraust, im weiten Gaal! Kauft ftebt und ftarrt bie Leiche finfter an, Und braufen fteigt bes Sturmes laute Buth, Es raufcht ber Balb, es knarrt ber Betterhahn, Und an bie Rlippen fturgt bie Deeresflut; Borbei am Fenfter ichiegen mit Gefchrille Die Möwen, und bie Donner Schlagen ein: Doch mag, o Fauft, bas Schredlichfte bir fenn Der Tobte ba, mit feiner tiefen Stille.

#### Mephiftopheles

ploBlich binter Fauft ftebent.

Mir ift, bich bort' ich einft im Balbe fagen: "3ch habe biefe Liebe nie gekannt,

"Für's Erbenweib mar nie mein Berg entbrannt:" Bier aber baft bu Einen brum erichlagen. Du bift boch befibalb treulos nicht geworben Der "Liebe filt bie Bahrheit, Die bein Schmerg?" Und mar'ft bu's auch, und hatt' ein bischen Morben Schon für bie Bahrheit abgefühlt bein Berg: Sie gibt barum bich nimmer boch verloren: Dein Gehnen bat fie nicht umfonft beschworen; Und wollteft bu nun aus bem Weg ihr eilen, Gie ftellt bir nach, barauf fen nun gefaßt. Berichmähte alte Liebichaft wird zuweilen Bubringlich, lieber Freund, und fehr gur Laft. Die Wahrheit steht an biefer Leich' und schaut In's Antlit bir: feb Mann und nicht erbebe, Ribn ihren blutbefprengten Schleier bebe. Und ihre leife Lippe bir vertraut, Dag, wer ein Bundnig mit ber Bolle fcblingt, Den Menfchen Fluch mit feiner Liebe bringt.

# fauft.

Marien hab' ich leiber! Fluch gebracht. D wenn fie boch in's Leben nur erwacht!

# Mephiftopheles.

Das findet fich; doch möcht' ich eben

Richt Zeuge sehn, wenn sie erwacht in's Leben. hier ist's langweilig, Freund, komm fort, Eh' da im Blut bein heller Muth verrostet. Bas dir an Freuden hegte dieser Ort, Das hast du, mein' ich, ziemlich ausgekostet.

#### fauft.

Komm fort, tomm fort, Maria muß mich haffen; Doch fann ich nicht zurud ihr Bildniß laffen.

Die Diener tes Saufes pochen an bie von Dephiftopbeles verichloffene Thur.

# Mephiftopheles.

Das Bildniß friegst du nimmermehr, fürwahr! Ich reiße lieber ein Marienbild, Zehnsach geweiht, und wundergnadenmilt, Dir eigenhändig wo vom Hochaltar, Eh ich gedulden mag die Raserei, Daß du dich schleppst mit diesem Contersei.

#### fauft.

Steh' ich vor bir, bein Werf, ein Mörber auch, Und neigt fich's tief mit mir bereits; boch fpricht Roch meines guten Geiftes Sterbehauch: Bewahre bir biefi Simmelbangeficht!

Und Fauft ergreift bas Bild mit beifer Saft, Der Teufel hat's am andern End gefaßt; Sie ringen mit bem Bilbe bin und ber, Laut gantent, bis ber Teufel es erzwingt Und es mit wildem Sobngelächter ichwingt Sinaus jum Fenfter und binab in's Deer. -Die Diener an bie Thur ftete lauter pochen. Und fturment tommen fie bereingebrochen. Entfetenstarr Die Königswach' erschaut Den Fürften bingeftredt und feine Braut. Gie bringen auf bie Fremben, fie gu faffen: Die troten, unerschütterlich gelaffen, Den vorgebrohten Bellebarbenfpiten; Der Bofe läft nur einen Augenblid Die Boll' in feine bunflen Buge bligen, Und bie Trabanten fturgen bleich gurud. Run fcauen fie, verblüfft und überwunden. Den Fremben nach, bie fchnell malbein gefchwunden.

# Der Abendgang.

Tiefschweigend ruhn die Alpenwiesenhänge,
Die Blume schließt den Than in ihren Schooß,
Und freut sich still an ihrem Frühlingslooß;
Die Bögel sinnen schweigend auf Gefänge.
Fern unten tönt im Thal ein leiser Vronnen,
Als träumte dem Gebirg von einem Quell;
Es glüht im Abendscheine purpurhell
Der Bald, verloren in sprachlose Wonnen.
Wie freudesinnend steht die Lämmerheerde,
Bergessend nun das frische Alpenkraut;
Still hält der lichte Wolfenzug und schaut
herunter nach der schönen Frühlingserde.
Nur manchesmal die blühenden Gestalten
Der Bäume selig rauschend sich verneigen,

Ein Windhauch, überschwellend, bricht bas Schweigen, Wie Wonneseufzer nimmer festzuhalten. -Doch unerfreut von Gottes Lenzgeschenken, Brrt Rauft umber burch Welfen, Wief' und Sain, Bon ber Ratur geachtet, und allein Mit feines Mortes bittrem Ungebenten. Natur, bie Freundin, ift ibm fremb geworben. Bat fich ihm abgewendet und verschloffen; Er ift von jeber Bluthe falt verftoffen. Denn jebe Bluthe fpricht: bu follft nicht morben. Der frifche Balb, bie grinen gammerweiben. Der Friede, ber auf allen Bergen ruht, Und brüber hell ber Wolfen Freubenglut: Das Alles muß in's frante Berg ibm ichneiben. Doch wedet ihm ber Seele bangfte Qual Der ferne Bach, tief unten in bem Thal. Die Bafferstimme, leife flagend, icheint 36m feine Unichulb, bie von ferne weint. Doch ift ber Mann ju ftolg, um folche Weben Dem eignen Bergen gerne ju gefteben. Er laft bie buftern Blide gurnend rollen. Und er beginnt mit ber natur ju grollen : Wie blobe Rinber ihrem Bater laufden. Wenn Mahrchen bunt von feinen Lippen raufchen,

Co horchet ihr, Fels, Bolte, Blum' unt Baum, Dem Mährchen froh in eurem Rinbestraum, Das euch ein Gott erzählt von feiner Liebe, Indeft ber Tob euch trifft mit icharfem Biebe. Bas laff' ich, Thor, an meinem Bergen nagen Den Borwurf noch, bag Jenen ich erschlagen? Ift nicht ber Dorb bas alte Weltgebot? Und gibt es ohne Mörber einen Tob? Mag mir bas Berg bes Feindes Stahl burchftechen, Mag mir ben Leib Naturgewalt gerbrechen, Dag biefen Leib an fpatem Lebenstag Selbstmörderische Trägheit übertommen, Dag er zu feinem eignen Rut und Frommen, Sich felber treulos, fich nicht rühren mag: -Wie auch bas Leben aus bem Bergen flob, Mu cine, ich bin gemorbet, fo und fo. Doch fant es wieder mich mit berber Bein, Mle fonne morben nur ber Dienfch allein.

#### Mephiftopheles

gwifden ten Baumen bervertretent.

Ja, ja, es morbet, bas ift mahr, Der Mensch allein, und jeber gwar; Denn, ichau bich um, wo find'ft bu einen Go frommen und unmäßig reinen, Der Riemand haft auf weiter Erben? Er baft, und gibt er auch bem Feind Richt zu verfteben, wie er's meint, Frei, mit tobtichlagenben Beberben; 3m Bergen boch ber Bunich ihm feimt: D, mare ber hinweggeraumt! Im Bergen aber, glaube mir, Dort hat ber Morb fein Standquartier; Und wagt er fich hervor einmal Mus bem gebeimen Schattenthal Berbotner, füßer Luftgebanten, Die flufternb euer Berg umranten, Sat er ben Duth binaus ju reifen Bom Bufen in Die Fauft, in's Gifen : Go bat ibn nur an's Licht befchworen Der Brimm; er ward nicht erft geboren. Freund, mas bir fo zu Ropfe geht, Und was bich brennt mit fcarfer Bein. War von bir einzig und allein Ein Fehler ber Benugbiat! Du follteft brauchen bas Bewiffen, Damit ju murgen bas Beniegen;

Saft zu viel Burge nur genommen, Run bift bu banifch und beklommen.

#### faun.

Wohl gerne glaubt' ich beinem Wort, Doch rauscht bie Luft und weht es fort; Es fprechen biefe Baume brein, Die Baupter ichuttelnb: nein, o nein! Bang andre Worte bringt ber Wind Bom Bache bort heraufgetragen, 3ch hör' es leife, ferne flagen. Und möchte weinen wie ein Rind. Bar' ich ein Lamm aus jener Schaar! Die Bolte bort, fo licht und flar! Bar' ich ein Baum, ein Balm, ein Stein! Doch wie fie alle rein! boch rein! -D Bolte bort im Untergang! 3d fegne bir bein Banbelfpiel, Bon bem ein Troft in's Berg mir fiel, Go boffnungefrob, fo febnfuchtebang: Du Bolte, zeigeft meinem Blid Bielleicht prophetisch mein Beschid. Erft haft bu bell und flar geblüht, Bom Sonnenftrable überglüht; -

Dann warbft bu fdmarg, es lief ber Schein Berfuntner Conne bich allein : -Und nun gerflieget und vergeht Dein Bilb, vom Abendhauch verweht! Mir ift ein Troft bie Soffnung nur, Dag einft, im fühlen Abendhauch, Bergebn wird meine Seele auch, Gin finftres Traumbild ber natur. Da unten winkt bie bunkle Tiefe, Bo ich vielleicht gefichert schliefe, Und unerreicht von meinem Dranger, Der mich verfolget immer banger. Der Geele Frieden ift babin, 3d fann ber Reue nicht entfliehn; Berfcblieft' ich mich in meine Rammer, Rubl' ich am Bergen ibre Rlammer: Flücht' ich beraus zu biefen Gichen, Seh' ich fie lauernd nach mir ichleichen. Der Baume talte Strafgefichter Umtroten mich wie meine Richter. Der Frühling ift ber Flur erschienen, Um feine vollen Lebensfreuben Un Berg' und Thale gu vergenben, Doch mir mit fremt verftorten Dienen.

3ch bin allein vom Lenz verstoßen; Indem er täglich neue Sprossen Bom Winterschlase zieht empor, Bahlt er dem Mörder langsam vor, Und bitter qualend, Stüd für Stüd, Das schwe, süße Erdenglüd, Das dem Erschlagnen ist geraubt, Und jede Blüthe trifft mein Haupt. 3ch fluche dir, der sort mich rift In seine grause Finsterniß

# Mephiftophetes.

Ein lustiges Delirium!

Dem Teufel fluchen, bas verdreht
In Gottes Ohr sich zum Gebet?

Ich aber mein', es ist zu spät.

Da seh' ich einen Narren teiben,
Weil Blumen ihm Gesichter schneiben;
Unt weil im Thal bie Wasser lärmen,
Beginnt der weiche Mann zu schwärmen.

Tas aber ist die seigste Richtung,
Taß du bich sehntest nach Bernichtung.

Die Wolfe soll die's schmeichelnd malen,
Daß du die Zech' nicht darsst bezahlen? —
Warum denn immer auswärts gassen,
Statt sich im Innern auszuraffen?
Was kann dich kümmern die Natur
Und ihre Frühlingscreatur?
Ist solcher Thor wohl auch ein Mann,
Den eine Blume krünken kann?

Bronifeb

Du tennst bie Art ber Domestiten,
Die bir bienstbare Grüße niden
Und huldigen zum Uebersluß,
So lang du stehst auf Freundessuß
Mit ihrem Herrn; beleidige ben,
So ist's um ihren Gruß geschehn;
Sie mussen dem Gebieter bienen,
Und treten stolz dir nun entgegen.
Drum seh dir an ben bosen Mienen
Des Lenzgesindels nichts gelegen.

Treubergig.

Doch das ift Scherz; ob die Ratur Dir freundlich scheint und wohlgewogen, Db feindlich grollend, beibes nur Saft bu in fie bineingelogen.

Er gieht einen Rrug bervor.

Thu mir Befcheib aus biefem Krug, Ich füllt' ihn eben zu Tokah Mit Lust und füßer Raserei; Dein Geist bedarf wohl neuen Flug.

### fauft trinft.

Der Wein ift gut; — er macht bas Mark Mir in ben Knochen frisch und stark.

# Mephiftopheles.

Es lief der Mensch in grauen Tagen, Wie uns berichten manche Sagen, Bu Mahom, Christ und Zoroaster, Zu holen sich ein Wunderpflaster Für seine alte Erdennoth,
Den Zweisel und den bittern Tod.
Mehr als Prophet und Messiade Half ihm des milden Zufalls Gnade,
Der seine Angst gelehrt zu pressen
Aus Trauben sich ein füß Vergessen.

fauft.

Bortrefflich schmedt ber eble Wein! Komm, schenke mir noch weiter ein! Er hat ben Sinn mir aufgehellt, Mich wieber auf mich selbst gestellt.

## Mephiftopheles.

Es gab der Wein schon manchen frei Aus alten Wahnes Gängelei. Oft wenn die Gläfer lustig schollen, Mußt' Christus sich von dannen trollen; Drum ist ein Wein im wälschen Land Lacryma Christi zubenannt. Freund! neuen Flug bedarf bein Muth, Nimm hin und trink, das ist mein Blut!

Schergent.

Komm, Fauftule, wir wollen singen Und uns an beinen Feinben rächen; Wir wollen biese Berge zwingen, Daß sie bas fromme Schweigen brechen, In unser Lieb als Chorus fallen Und unser Weisen wieberhallen. Gr jauchst in tie Berge.

Ruf du nur einmal zum Berfuch Sinüber einen wackern Fluch.

#### fauft

ruft, ten Rrug ichwingent, in bie Berge.

Dem Teufel hab' ich mich ergeben, Den Teufel lieb' ich, er foll leben!

## Mephiftopheles

fchergent.

Hind mas du ihr auch magst entgegenjolen,

Sie wird es, einwerstanden, wieberholen.

Bitter

Doch bas find wieder eitel Boffen Und Gleichnisse, die schmählich lahmen; Natur lebt nur für sich, verschlossen; Und sie hat nichts mit dir zu framen; Und wenn fie bir ein Echo schallen läßt, Wirft fie bein Wort zurud bir mit Protest.

fauft.

Und boch erregte mir so manchesmal Der gritne Plunber Herzensqual.
Run aber fühl' ich Kraft in mir gebeihen,
Die mich von folchem Zubrang will befreien.
Es ballt sich fest in mir und fester immer,
Und schon bereu' ich meine Thaten nimmer.

# Der Abschied.

Rirdbof. Mentuacht.

# fauft

am Grabe feiner Mutter.

Eh' das ersehnte Meer Mich grenzensos umtrauert, Der Wolfen trübes Heer Auf mich herunter schauert, Und Stürme mich umwehen, Will ich zum lettenmal Das heimathliche Thal, Dein Grab, o Mutter! sehen.

D, baß ber Tob von hier So fruh bich fortgenommen!

Es mare mohl mit mir Souft nicht fo weit gefommen. Bon beinem treuen Lieben Ift feine Spur geblieben, Es fcwant in tiefe Racht. Groß ift bes Tobes Macht, Dag er bie Mutter fann Bon ihrem Rinte reifen. Wie fabelbaft gerrann Das fröhliche Berbeifen Bom ewigen Bieberfebn, Alls ich bich fah vergebn! Mis fte ben Garg verichlugen Und bich begraben trugen, Da hatt'ft bu ausgelitten; Mir ward im Bergen eben . Db fie mein junges Leben Bon feiner Burgel fcmitten! -218 mich bein weicher Urm Einft liebevoll umfing, Als froh und fegnent warm Un mir bein Auge bing, Da freuten bich wohl Traume Der hoffnung für bein Rinb?

Bie einft burch biefe Baume Bingog ber Frühlingswind? Run fteht im Monbenftrahl Der Strauch fo burr und tabl, Der einft jo grun, getroffen Bom talten Berbfteswind; Co welfte all bein hoffen, D Mutter, für bein Rint. -Derweil bu bier gu Stanbe 3m ftillen Grund gemobert, 3ft in mir, feinem Raube, Das Bofe aufgelobert! -Die Rachte ohne Schlummer, Die Tage voller Rummer, Die ungezählten Babren, Und beine frommen Lehren, D Mutter, beine Schmergen, Womit bu mich geboren, Womit bu unterm Bergen Mich trugft - fie find verloren! -Doch will's mein Ginn nicht leiben, Daf ich im letten Scheiben Mit einer frommen Bahre Dir bante und bich ehre,

Und daß ich dir die Reue Alls Grabesrose streue. Welch wunderlicher Klang Traf plötzlich mir das Ohr? War's nicht wie Klaggesang, Was sich im Strauch versor? Zog nur das Trauerstöhnen Borbei der Herbstessust? Begann das Kreuz zu tönen So bang auf beiner Gruft?

## Mephiftopheles von ferne.

Komm! laß im Mondenschein Uns wandeln durch den Hain, Statt weichlich hier zu klagen, Wo nur das dürre Laub Deimrauscht zum andern Staub, Und taube Wirmer nagen.

Sie entfernen fich.

# Das Waldgefprad.

#### Mephiftopheles.

Börst bu im Balt bes herbstes Räuberpfiff,
Mein Freund, und börst bu rauschen seinen Griff?
O Schabe, daß der Lenz nicht hundertmal
Mehr grünes Laub getrieben hat im Thal,
Auf daß ber herbst mit hundertsacher Beute
hinsausend jeto mir das herz erfreute!
Denn weh zumal thut Menschen das Berlieren,
Und nach der Sommerlust ihr erstes Frieren.

# fauft.

Nein! es ist elend, baß bes Frühlings Leiter Bu Bluth' und Lust hinauf nicht reichet weiter, Daß Alles ist so knapp gezählt auf Erben! Bankbrichig muß Natur in allen Jahren Der Forberung ber armen Menschen werben, Und zur Erholung lange Winter sparen.

#### Menhiftonheles.

Das seh' ich gern, wenn herbst mit Sturmgeblase Das Laub ben Menschen wegführt vor ber Nase; Und lieber noch, wenn schon ber Sommer barsch Der grünen hoffnung auf ber Flux In hageswettern trommelt einen Marsch, Daß sie sich trollt bis auf die letzte Spur. Mir ist's ein Anblick immer zum Entzücken, Wenn die Natur bem Menschen kehrt ben Nücken, Dem undankbaren, seigen und stupiben, Der sie verkannt, verrathen und gemieden. O hätt' ich einen Inden jest zur Stelle!

fauft.

Bogu ber Jube, murrifcher Gefelle?

Alephinophetes

Den Inden möcht' ich brillen fcharf und plagen

Für feines Bolte Bergebn in alten Tagen. Die Juben haben euch bie Welt verpfuscht; Der Segensgeift ber Indier und Bellenen Bit ungenutt an euch vorbeigehufcht; Run muß bie Beit ob eurer Dummbeit gabuen. Die Juben thaten's, die Meffiasnarren Berfuhren euch fo tief und fest ben Rarren. Meffias beift ber Reil, ben fie getrieben Sinein, wo Menfch fich und Ratur berührten; Betrennt ift fie nun bier, er bott geblieben, Seit auf bem Welbe fangen blobe Birten. In jener Nacht, ber ichlimmften aller Rachte, Bard bas erfehnte Rindlein bergethan: Die Juben, gitternt, abnten ihren Babn, Doch fprach ihr Schred, es fen nur nicht ber Rechte. Schred blieb im Antlit ben Naturverräthern, Und unaustilgbar blieb er auch ben fpatern; Mit Scharfem Griffel grub in jener Stund, Durchschneibend alle Bufunft, Die Ratur Den Rachgeschlechtern ein bes Fluches Gpur: "Die Juden brachen mir ben beiligen Bunt!" -Bu fühnen jenen alten Fluch, erftebt Dereinft ein großer Jube; boch ju fpat! Gin weifer Schreiber nie vergeffner Schriften,

Birb an ben Tobespfahl er Jesum schlagen Mit seines Geistes biamantnen Stiften, Den Namen von ber Dornenkrone tragen.\* Doch sind erstorben euch urkräftige Triebe, Berwelft die wunderbaren Herzensblüthen, Die starken Lieber, zaubervollen Mythen, Die götterzeugende, gewaltige Liebe. Berrathen ward Natur, und ihr Bertrauen Habt ihr verscherzt und eingebüst für immer; Ihr mögt ihr sorschend in das Antlit schauen, Ihr scheues Herz erschließt sich euch doch nimmer; Denn wer nicht sie zum Höchsten sich erkoren,

#### fauft.

Was kann ein Weiser noch dem Menschen frommen?
Ist der Messiasglaube ihm genommen,
Und das Naturorafel ihm verklungen,
Wer führt ihn durch die Erdendämmerungen?
Wohin wird sich das Menschenvoll noch wenden?
Wie wird auf Erden noch sein Schickal enden?

<sup>\*</sup> Corona spinosa.

## Alephiftopheles.

Dein Sauft, ich will bir einen Tempel bauen, Bo bein Bebante ift ale Gott gu ichauen. Du follft in eine Telfenhalle treten Und bort ju beinem eignen Wefen beten. Dort wirft bu's einfam finden, ftill und fühl; Tief unten borft bu fern bas Beltgewühl, Bie von ten atherflaren Alpenginnen Ein Banbrer unten bort bie Bache rinnen. Du fanuft bas Loos bes Mannes bort geniefen, Bie er bie Beltgeschichte wird beschliegen. Doch fieh bid vor, bag bu nicht wirft gum Spotte! Erinnre bich in Balfdlant jener Grotte; Dort lagert tief am Boben boje Luft, Entitiegen gabrungevoller Erbenfluft : Doch in ben obern Schichten ift's gefund. Und athmen fann bort nur, mer mit bem Munt, Ein Bochgewachi'ner, aus ber Tiefe taucht; Doch wer, furzbeinig, einen Berrn noch braucht, Der Bund, bas Rind in jener Grott' erftiden. Go ift ber Tempel; brein ich bich will ichiden.

## fauft.

Das leuchtet ein! es gilt, bag ich bie Geele

Aus Christus und Natur heraus mir schäle.
Db ich mit ibm, mit ibr zusammenhange,
Umfreist mich unentrinnbar eine Schlange.
3st Christus Gott, und folg' ich seinem Schritt,
So bin ich, sen es anch auf Himmelspfaden,
Der Schuh nur, ben sein Fuß erfüllt und tritt,
Ein niederes Gefäß nur seiner Gnaden.
3st's tie Natur — bin ich ein Durchgang nur,
Den sie genommen für's Gesammtgeschlecht,
Bin ohne Eigenzwert, Bestand und Recht,
Und balb bin ich verschwunden ohne Spur.

#### Alephiftopheles.

In beiben Fällen ist bein Loos satal:
Du magst von ihm, von ihr behandelt sehn,
Ob en canaille, oder en canal;
Drum schließe tropend in bich selbst bich ein!

#### fauft.

Behaupten will ich fest mein starres 3ch, Mir felbst genug und unerschütterlich, Riemanden hörig mehr und unterthan, Bersolg' ich in mich einwärts meine Bahn.

#### Mephiftopheles.

3ch aber biene bir ale Grubenlicht.

### fauft.

Bin ich unsterblich ober bin ich's nicht?
Bin ich's, jo will ich einst aus meinem Ringe Erobernd in die Welt die Arme breiten,
Und für mein Reich mit allen Mächten streiten,
Bis ich die Götterkron' aufs Haupt mir schwinge!
Und sterb' ich ganz — wohlan! so will ich's fassen
Richt so, als hätte mich die Kraft verlassen,
Rein! selbst verzehr' ich mich in meinem Strahl,
Berbrenne felbst mich wie Sardanapal,
Sammt meiner Seele unermessen,
Mich freuend, daß sie nimmer zu ersetzen!

# Die Reife.

Ginfamer Deeresftrant. Abent

Fauft unt Mephiftopheles.

#### fauft.

In jener Nacht, an jener stillen Leiche Sprachst du das tede Wort, das folgenreiche:
"Ten Menschen gab der ewige Despot Kür ihr Geschied ein räthselhaft Gebot;
Nur dem Berbrecher, der es überschritten,
Wird's klar und lesbar in das herz geschnitten."
Wie wahr! wie falsch! der Mensch wird ewig irren;
Doch wenn Erkenntnisdurst ihn glübend plagt,
Muß er vom reichen Strome unverzagt
Einschöpfen mit den sämmtlichen Geschirren,

Er muß ihn mit ber Liebe und ber Treue, Und mit ber herzensfurche tiefer Reue, Mit Kampf und hoffnung, unverföhntem haffen, Und mit ben Sinnen ber Berzweiflung faffen. Wie wenig, ach wie wenig bem Berlangen Kann er auch so von großen Strom empfangen!

## Alephiftophetes.

Das ist wohl wahr, boch frag' ich vor ber hand, ` Warum bu mich beschiedst an biesen Straud?

# fauft.

Ich will nun fort, hinaus ins Meer,
Das ist so einsam, wild und leer,
Das blüht nicht auf, das welft nicht ab,
Ein ungeschmikktes, ewiges Grab.
Dort zwischen Wogen, zwischen Winden,
Soll nur der letzte Kunnner schwinden.

# Mephiftopheles.

Benn bich's nach einer Fahrt gelüftet, Schon hab' ich bir ein Schiff geruftet, Mein wadter herr, wie feines je Gefeben ward auf aller See.

fauft.

Bo fteht's? ift auch bein Teufelswrad, Bie es verlanget mein Geschmad.

## Mephiftopheles.

Du siehst es in der Tämm'rung kommen Dort stattlich still herangeschwommen; Und bis es mag zum Strande treiben, Will ich's ein wenig dir beschreiben. Set dich indest auf diese Scheiter, Seh wieder auch ein wenig heiter. Dies Rückwärtsbenken, Borwärtsgrübeln Muß ich als Freund dir sehr verübeln.

faun.

Wenn nicht bas bose Grübeln ware, So stünd ich jeto nicht mit bir am Meere. Doch mache mir bes Schiffs Beschreibung Mit ber gewohnten Uebertreibung.

## Mephiftopheles.

Das Schiff geht stets nach unserm Willen, Im wind'gen Meere und im stillen; Es ist vollkommen windgerecht, Denn jeder Wind ist unser Knecht, Ein jeder muß uns vorwärts schieben. Das aber ist nicht übertrieben.

fauft.

Und wenn bie wilben Sturme rafen?

# Mephiftopheles.

Und wenn fie ringsum witthenb bellen, Go fpielen fie in unfern Wellen, Wie durch's Getreibe junge Hafen.

fauft.

Wie fteht's um Sandbant, Freund, und Rlippen?

# Mephiftopheles.

Die machen uns tein Eröpflein Meeres nippen. Die Bante buden fich, bie Felfenriffe

Nachgiebig, biegen sich vor unferm Schiffe, Wie weiche Butter vor ber Mefferklinge.

fauft.

Bas rühmft bu weiter an bem Dinge?

## Mephipopheles.

Das Schönfte find bie Bimmer ber Rajute, Dit gaub'rifden Tapeten ausgehangen, Die fich geftalten, wie bu's magft verlangen: Bur Frühlingelandichaft frifd, mit Laub und Bluthe. Dann fcweigt bas Meer, bu borft allein bie Wefte Melobifch fäufeln burch bie grunen Mefte, Du bift umwürzt von fugem Balbesbuft, Du borft bie Nachtigall, bie ferne ruft. -Dit noch fo leifer Gebufucht nach bem Berbft Du ploplich andere Die Tapete farbft: Du fiehft am Felbe icone Schnitterinnen 3m Abendrothe ftebn - und Liebe finnen; Du hörft bie Bachtel ichlagen im Getreibe, Du fiehft ben Jager ftill ben Balb beschleichen, Bugvogel manbernt burch bie Lufte ftreichen, Die Beerben fehren von ber Alpenweibe. -

Fällt dir mit seinem Reiz der Winter ein, Wird's gleich auf der Tapete Winter seyn:
Die sturmverwehten Blätter rauschend fallen,
Dicht stöbert Schnee, nun starren alle Bäche,
Die erst geplätschert, auf gefrorner Fläche
Biehn lustige Schlitten bin mit Peitschenknallen.

## £auft.

Sen mir vom Land und feinem Bechiel ftill. Bergeff'ner Schalf! hab' ich bir nicht gesagt, Daß ich tie Erbe nun verlaffen will, Beil mir ihr Bechfelfpiel nicht mehr behagt?

# Mephiftopheles.

Bergeih! mir fiel's nicht ein fogleich, Dir fpielte mein Gebachtnif einen Streich.

# fauft.

Sonst brauch' ich bein Gebächtniß nicht zu weden, Wenn's gilt, mit alten Dingen mich zu neden.

## Mephiftopheles.

Berkenne meinen guten Willen nicht. Dich zu erinnern, heifcht oft meine Bflicht. Dich zwingt mein Baft, Die Bahrheit bir ju nennen: Rur aus Bergangnem tannft bu fie ertennen. 3d liebe fonft ein folecht Bebachtnif: Bon lüberlichen Batern ein Bermachtnif. Geh' ich's, jumal an luft'gen Berrn, Buweilen für mein Leben gern. Berwittert wo ein alter Thurm, Bon Regenauft gernagt und Sturm, Und fallen aus ben Fugen lofe Stiffe, Dann fommen räuberifche Beier Und niften in ber Mauerlude, Und bruten brinnen ibre Gier. Alfo gernagt ber laute Lebensfturm, Alfo gernagt ber ftille Tobeswurm Auch ber Erinn'rung alternbes Gebäube : Und fällt bann aus ber aufgelösten Ruge Ein Stud Bebante, Borfat, Schmerzen, Freube: Go fliegt manchmal berbei mit Bligesfluge Der Bolle Raubgevogel, Leibenfchaften, Die in ber lude niften, bruten, baften. -Da haft bu mas von beiner lieben Braut! Was ich bir von ber Wahrheit hier vertraut, Ift nur von ihrem Rleib ein bunfles Banb; Doch Ritter ehren jebes Liebespfant.

Benau, Bebichte. III.

10

## fauft.

3ch nehm's, noch bin ich meinem Bunde tren; Dent' ich auch manchmal mit geheimer Schen Der Wahrheit und mit fehnsuchtsvollem Zagen, Gür die nur freudig einst mein Herz geschlagen. — Du gabst von ihrem Kleid ein dunkles Band, Wird sie im Tranerslore mir erscheinen?
Rommt sie, wohlan, ich biet' ihr meine Hand, Und foll sie ewig mir am Hasse weinen.

## Mephiftopheles.

Genug bavon. Besprechen wir die Reise.
Ich war für dich bedacht auf jede Weise.
Bor schlimmer Langeweile dich zu sichern, Dab' ich das Schiff bepackt mit guten Bilchern.
Danit nicht etwa dein Berstand,
Siehst du nur Meer und nirgends Land,
Zum alten Bibelwesen mache Kehrum,
Hab' ich Lucretium de natura rerum
Dir aufgeschlagen; 's ist mein Lieblingsbuch,
Es hält so manchen frästig kühnen Spruch,
Besonders von den Göttern und der Liebe;

Auf bem Berbede woll'n wir bann spazieren, Und ich will bir ben Kauz interpretiren. Dann ist gesorgt für allersiehste Flaschen. Mein seiner Roch seist Gaumen bir und Nase Mit seinen Meisterstüden in Etstase. Auch geb' ich noch was Andres bir zu naschen, So schön und witzig, und so schmachtend seurig, Und in den Liebsgeschäften doch erst heurig: Sechs Mädel sind's, hast neuen Spaß mit Jeder. Bist du zufrieden so mit deinem Rheder?

# fauft.

Ich bin's mit nichten; und ich nehme Dein Fahrzeug nicht, das ekelhaft bequeme. Solang ich mich noch fühle Sohn der Erde, Ift heimisch mir die irdische Beschwerde.

# Mephiftopheles.

3ch wollte nur mit solchen Zauberschwänken Behüten bich vor allzuvielem Denken. Du kennst bas Meer noch nicht; bas ernste Ding Schon manchem Wandrer fehr zu herzen ging.

#### fauft.

3ch will's in feiner Furchtbarteit erschanen.
Schaff mir ein Schiff, nicht zauberhaft gemächlich,
Schaff mir's, wie es bie armen Menschen banen,
Unficher, schwant und flurmzerbrechlich.
D Sturm, o Sturm, wie fehn' ich mich nach bir!

## Mephiftopheles.

Der Sturm ift weniger bebenklich mir.

Benn's heult und brült, wenn Ales wankt und kracht,
Ein kriegrisch Wesen bald in dir erwacht,
Das dem Tunnult und allen Todesschlägen
Mannstrotig und frohlockend zieht entgegen.

Bedenklich aber ist das stille Meer,
Dagegen hält bein Trop und Stolz sich schwer.

Benn Welle ruht und jedes Lustgestützer,
Benn Meer und himmel schweigend sich umschlingen
Und fromm, sast wie zwei betende Geschwister,
Das könnte, sorg' ich, meinen Faust bezwingen,
Da fürcht' ich Schwärmerei an meinem Faust,
Hat auch der Sturm vergebens ihn gezaust. . . . .

Indessen ist die Nacht hereingebrochen, Die Wogen brausend an die Nippen pochen, Bon Winden wird die Felsenbucht durchpfissen, Die Wetterwolken laut und lauter kommen, Das Zauberboot ist an den Strand geschwommen, Es schaukelt sich und tändelt mit den Niffen, Und deinnen süße Stimmen musicken, Die, kaum gehört, im Sturme sich verlieren.

## Mephiftopheles.

3ch frage bich: ift bir bas Schiff nicht recht? Bum lettenmal: verschmäbst bu es im Ernft?

# fauft.

3ch frage bich, rebellisch teder Knecht! Bum lettenmal: ob bu gehorchen lernst? . . . .

Der Böfe zürnt, aus feinem Ange fährt Ein Blit auf's Boot, ber's zündet und verzehrt. Hoch flammt es auf und fprüht und zischt umber, Und flattert hin. Der Nacht tiefschwarzer Schleier Fängt nun im Schiffesbrande plöglich Feuer Und leuchtet weithin über's wilde Meer. —

Der Morgen grant, es weht ein frischer Wind Seewärts und treibt hinaus ein Schiff geschwind. Die Wimpel flattern, jedes Segel schwoll, Der Sehnsucht nach der dunksen Ferne voll. Am Schiff vorüber flieht der Wellenschaum; Und wie die Sonn' empor im Often zieht, Das Land zurückverschwindet und entflieht, Wie, wenn der Tag erscheint, ein dunkser Traum. Faust wandelt fort im dumpfen Wellenbraus Und starrt zur Meereseinsamkeit hinans.

# Der Craum.

Matrosen singen hell ihr Abendlieb,

Das kanm noch von der Sängerlippe schieb,
Schon ohne Wiederhall im Meere schwindet,
Wo Menschenstimme keinen Anklang sindet;
Im Meer, das, fremd und stolz, in kalter Größe,
Nicht rückhallt selbst des Himmels Donnerstöße.
Sanst kräuselnd regt die milde Lust das Meer,
Und drängt den Segler sachte vor sich her,
Wie ihren Liebling die verschämte Maid,
Der kühn um einen Kuß der Liebe freit,
Mit weicher Hand von ihrem Busen drängt,
Und doch in seinen Armen sich versängt.
Die Sonne neigt hinunter sich im Westen,
Noch zittert auf der Klut ihr Schimmerpsad:

Ein Beilden barrt, gleich biefen Strablenreften, Die lichte Spur von einer edlen That. Muf weitem Deer ift es ein freudig Grauen. . Den Untergang ber Sonne anzuschauen; Im Mugenblide, wo bie fremde Gee Die Lebensfreundin Sonne ihm verichlang. Durchzudt bes Banbrere Berg ein bunfles Web, Er fieht, Die Fluten bammern beimlich bang: Befchleichen mag auf irren Meereoftragen Den Wantrer ein Gefühl, bag er verlaffen; Bum himmel bebt er bann bie Blide gerne Und jucht ben Gruß ber heimathlichen Sterne, Die nie bem Menschenbergen naber fommen. Als wo ber Grug ber Erbe ihm genommen, Die nie bie Geele himmlifcher beflügeln, Mls auf bes Meers bewegten Grabesbügeln. Bird fold Gefühl, o Fauft, bein Berg beichleichen? Erinnerung bie Geele bir erweichen? -Ihm naht bes Schiffes Capitan und fpricht. Bindeutend auf ber Sonne lettes Licht: Der Sonnenuntergang regt mich zu benten Bohl jebesmal an eine bittre Stunb', Mle ich bie tobte Dutter niufte fenten . Bom Bort hinunter in ben Deeresgrund.

Es war ein Augenblid trub, fummervoll, Wie Benige fo fcmerglich ihn erfahren, Co lang ich noch bienieben lebe, foll Das Berg mir feinen Rummer treu bewahren. Da lag fie auf bem Brette ausgeftredt, Die mich geboren, fegeltuchbebedt, Bu Füßen ihr gefligt ein Gad mit Ganb. Und barrent lebnt bas Brett am Schiffesrand, Ein turg Gebetlein - ber Matrofe fchnellt Bom Brett bie Tobte lächelnd ab - fie fällt, Und lange, lange fah ich fie noch finten Und mir mit ihrem weißen Tuche minten. Bon bannen gog bas Schiff, mir war fo fcmer, Daf ich allein bie Mutter mußte laffen, Wenn auch ichon tobt, im weiten, fremben Deer, Bo fie bie falten Ungebeuer faffen. Und wenn in's Deer verfintt ber Sonne Schein, Co fallt mir immer meine Mutter ein. -Fauft aber fpricht: "Ihr fend mir wunderlich; Bie fonntet Ihr auf ranhem Meere fahren. Und boch fo weiche Sitten Gud bewahren? Bang anbere ftimmte biefe Reife mich. Bas einft mich freute von ben Erbengaben, Bas mich, weil ich's verloren, einft gefrantt,

Der Erbe gange Luft bab' ich verfentt In's tiefe Meer, und ihren Schmerz begraben. Mir mar bas Meer bes Schmerzes bobe Schule, Sier mag er würdig aufzuflammen lernen Rur nach bem Em'gen, leiber ewig fernen, Und bag er nicht nach bem Erschaffnen buble. Ein machtig Bort: "Berachtung bes Erschaffnen!" 3ch hab's erfaft, baf es von Schuld mich beile, Denn fernber fcnellt Erinn'rung ihre Bfeile, Und nur ber Stolz tann gegen Reue maffnen." -Inbeffen fdwand ber Sonne letter Schimmer, Und leer und ichlaff bie Segel nieberhangen, Der Wind ift mit ber Sonne ichlafen gangen, Die Bellen merben leifer, bunfler immer. -Auf feinem Lager, fclummerharrend, liegt Der Wandrer Fauft, bas Ange ju, bas Dhr Dicht an bes Schiffes Bretterwand geschmiegt, Schlaflieber murmelt ihm ber Wellenchor. Fauft bort vergnügt im fanften Meerestofen Go nah ben Tob an feinem Saupte tofen. Bald ift's ein Riefeln, ein Geflüfter balb, Dann wieder ein gebeimnigvolles Rlingen, Als wenn bie Winde über Wief' und Balb Den Reft verftreuter Glodentone bringen;

Run braust es bumpf, wie Bafferfalle raufden. Die vom Gebirge birtliche Schalmeien . Run wieber bort ein traumerifches Laufchen Bon fernem Spielplat luft'ge Rinber fchreien. Fauft höret mirrer ftets bes Meeres Ballen. Der Uebermacht bes Schlafes beimgefallen. -Be trotiger ein Dann, auf fich geftellt, In ftolger Ginfamfeit fich feine Belt, Be tiefer muß er fühlen in ber Racht, Benn allgemach bie Ginne ihm verfiegen, Wie fuß es ift, bes Schlafes weicher Dacht, Dem Mutterfuffe ber Ratur erliegen. Bald hat die Seele Faufts ein Traum berührt, Der fie an leichter Schöpferhand entführt. Der Traumer fteht auf einem Infelftrand, Bon Meer umflutet ringe, bas nirgende enbet, Ein Bluthenwald vom unbewohnten Land Die Frühlingebüfte in Die Gee verschwendet. Bezaubernb flingt bie tiefe Ginfamfeit Im Bogelfang, von Störung nie bebrobt, Der Liebe Luft, ber Sehnfucht fuffes Leib, 3m Often ftrablt ein belles Morgenroth. Die Bellen glühn und fingen Wonnelieber, Melodisch lockt zu fich die Tiefe nieder.

Der Traumer laufcht und meint fie ju verfteben, Und jeben Gruff, ben Frühlingelüfte weben; Und lange laufcht er, wunderbar beklommen, Der Luft, bes Meers fo beimathlichen Sprachen: Run fieht er plotlich, oftenber gefchwommen, Dem Untergang zugleiten einen Rachen; Borüber treibt am Giland ibn ter Bind, Da wandert eine Frau mit ihrem Rind. Ein ichones Rind, mit goldnem Lodenhaar, Die Augen wie ber Morgenhimmel flar, Des Mundes Lächeln feliges Benügen, Die Ruh ber Unfchuld in ben holben Bugen. Bie fie an Fauft vorüberfahren bicht, Blidt ihm bie Frau gar traurig in's Beficht. "D Mutter!" ruft er aus - mit ftillem Beinen Legt fie bie Band hindeutend auf ben Rleinen: "Go marft bu einft!" Das mar ihr ftummes Rlagen, Und ichon bat fie bie Flut babingetragen. Fauft ftarrt ihr nach und feinem Rinbesbilb, Und wie fie fort und immer ferner ichwimmen, Berftummen in bem Bald bie Frühlingestimmen, Der Wind, die Baffer raufden fremt und wilt. Und Abend ift's, mit wilbem Gate fprang Die Sonne ploblich in ben Untergang,

Um himmel rollt einher ein fcmarg Gewitter, Der Sturm gerreifit ben Bluthenwald in Splitter, Und Blige fahren, laute Donner frachen, Und auf ben Wogen fommt ein andrer Nachen. Da manbert eine ftarre, ichredensbleiche Jungfrau mit einer ftarren, blaffen Leiche. Bie fie an Fauft vorüberfahren bicht, Da blidt fie ihm gar traurig in's Geficht: "Den ichlugft bu tobt!" Das war ihr ftummes Rlagen Und icon hat fie ber Sturm bahingetragen. "Maria!" ruft er aus - und ift erwacht, Und eilt auf's Ded, und jagend irrt umber Gein Blid, noch trunfen von bes Traumes Dacht, Und fucht bas Boot im fturmbewegten Deer. Dier aber ift fein Sturm, bier ift fein Rachen, Das Meer ift ftill, nur Mont und Sterne machen. Als bie Beftirne ibm in's Antlit leuchten. Erwacht er gang, es flieht bes Traumes Dauchten. Das Meer ift ftill, nicht eine Belle ruft, Und laufchend ftehn geblieben ift bie Luft; Go ftill bie Racht, man bort bes Bergens Rlopfen, Und schier ben Thau vom himmel niebertropfen, Und ichier ben Mondstrahl auf bas Baffer fallen, Und schier bas Trauerlied ber Zeit verhallen. -

Bie Fauft hineinfinnt in bas tiefe Schweigen, Da fommt Mephifto, fpricht: "Es ift boch eigen, Darein tann mein Geschmad fich gar nicht ichiden, Abscheulich ift bie Stille, zum Erftiden. 3ch will vom Schlafe bie Matrofen holen, Daß fie noch einmal ihre Lieber johlen. Rach beinem Traum bift bu viel ernfter, blaffer; 3ch höre lieber bie Matrofen fingen Ihr gellend Lieb, ale auf bas ftille Baffer Die Thränen beiner Rührung niederklingen!" "Still, ftore nicht mit beinem icharfen Schrei Die Racht; bie Zeit ber Thranen ift vorbei. In Wolfen find bie Sterne bort verfrochen, Wie Rinber fich verfriechen in bie Deden, Wenn fie an ihrem eignen Traum erfchreden. Der ift ein Rind, ben Traume unterjochen. Mein traumgebettes Blut mag ichneller jagen, Mein Berg aufschreden, trauern und verzagen; Doch wenn auch bei phantaftifchen Gewittern Mir Nerv und Aber, Erbenkinder, gittern, Erwach' ich, bin ich Berr in meinem Saus Und werfe ben Befpenfterfput hinaus. Doch ift's ein Uebel, bag ich Traume habe, Bann Schlaf gefeffelt meine Billensmacht,

Die Töbten mir aufwühlen aus dem Grade.
Dann hilft es nichts, daß ich den Wacht vernichtet,
Und hoch den Thurm Berachtung aufgerichtet,
Bon dem ich wachend auf das Mährchengrauen
Bon Schuld und Ren' mag fest herunterschauen,
Die Träume, ungelehr'ge Bestien, schleichen
Noch immer nach des Wahns verscharrten Leichen!"
Co habert Faust zur Flucht ein weich Gefühl,
Den Rest des Traumes, mährend seucht und fühlt
Nachtnebel über's dunkte Meer hinschweisen
Und seine trohigheiße Stirne streifen.

# Der Sturm.

Fauft unt Mephiftopheles ipagieren auf tem Berbede

#### fauft.

Wir wandeln auf dem Schifflein hin und her,
Das Schifflein jagt dahin im weiten Meer,
Das Meer ist mit den Winden auf der Flucht,
Die Erde sammt dem Schifflein, Meer und Winden,
Schießt durch den weiten Himmelsraum und sucht
In ew'ger Leidenschaft, und kann's nicht sinden.
Mir ist das Meer vertranter als das Land;
Dier rauscht es unbestreitbar in die Seele,
Was dort ich seise, dunkel nur empfand,
Daß die Natur auch ew'ge Sehnsucht quäle
Nach einem Glücke, das sie nie gewinnt;
Und was da lebt im regen Laburinth

Rann sich in Ruhe nirgendwo verschanzen, Stets in den Sturm der Sehnsucht fortgerissen; Und flücht' ich nach den Grabesfinsternissen, Wuß meine Asche um die Sonne tanzen.

## Mephiftopheles.

Rur icheinbar lacht bie Rube felbft ben Rinbern, Die auf ber Beibe gehn in Maientagen, Und Blumen morben, freffen mit Behagen, Berobes jeber Dos ben Frühlingefindern: Inbeffen tocht in feiner fleinften Aber Das Leben mit bem Tob ben beifen Saber. Die Beibe mahnt mich an ben Roffebirten; Wir trafen ibn, ale wir auf Abenteuer Bu Bferbe bas Magharenland burchirrten, Im Balb, bei Nacht, an feinem Bachefener. Die ichmargen Bengfte grasten in ber Runbe, Seltfam beftrahlt, ber wilbe Mahnenhang Im Nachtwind flog, und beinem Laufchen fang Der Birt ein traurig Lieb aus frembem Munbe: Dann fdwieg er ftill und ftarrte in bie Blut, Und thurmte brüber manche Blätterfäule. Und ftarrte wieber mit verschlofinem Duth:

Da fam aus Schattenbidicht eine Gule, genau, Gebichte. III.

Und schwirrt' unheimlich frächzend um sein Ohr; Und der geneckte hirte sprang empor, Griff in die Flamme mit gewalt'ger Hand Und raffte einen ungeheuren Brand Und schwang ihn um sein Haupt in wilder Haft, Die Eule scheuchend fort, den schlimmen Gast. Wie jener hirt in Waldeseinsamkeit Um's Haupt im Kreise schwang das Flammenscheit, So schwingt der ew'ge hirt mit starker Hand Im Kreis nm's seste Haupt den Weltenbrand, Bu scheichen sort aus seiner Nacht die Eule, Die soust ibm krächzend nacht: die Langeweile.

#### fauft.

Unt wenn ber Sterne große Wanberschaaren Rur Funken waren, jenem Brand entfahren, Ten um sein haupt ber ftarte hirte schlägt, Wo find bie Rosse, bie ber hirte begt?

#### Mephiftopheles.

Die werben auch noch wo zu finden fenn. Du treibst mir bie Metapher in die Enge; Sie aber ware nicht mein Töchterlein,

Wenn fie fich nicht aus beiner Frage ichlänge. Die Roffe, bie bem Sirten weiben geben, Und bie allein bem alten Birten theuer. Um berentwillen brennt bas Weltenfener, Die Roffe nennt ber Bbiloforb 3been : Dir aber ift's ein inniges Ergögen, Beranguichleichen mich mit feinem Tritt, Und plotlich mich auf fo ein Rof zu feten Und burch bie Belt zu machen einen Ritt, Bis mich bas Roff abwirft, und ichen gurud Ru feinem Birten flieht und Beibeglud: Denn mas Ratur gebiert, Die reiche Mutter, Bergehrt bie Beerd' als frifches Beibefutter. Du, Roslein, bift für biefes Loos ju gut, Drum fted' ich lieber bich an meinen Sut. Sieh, bort am himmel tommen anbre Roffe. Dort tommt bie fcmarge Donnerwolfenbeerbe: Rennft bu ben Blug, bie wilbe Rraftgeberbe? Salloh! icon fracht bas Schiff vom erften Stoke!

# fauft.

Wie wenn die Roffe burch die Beide fliegen, hinfaufend an ben ichlanten Grafesbalmen. Und fie mit ihrem Sturmgeschnaube biegen, Und fie mit ihrem starken huf zermalmen: Durchfliegen biese himmelsrosse rasend Die grüne Meeresheibe als Berwüster Und wiehern Sturm aus aufgeriff'ner Rüster, Der Masten schlanke halme nieberblasend.

## Mephiftopheles.

Salloh! es frachen, brechen unfre Maften:
Siehft bu ben Capitan, ben schrederblaften?
Das ift ber Rafer, ber am Halm gebaumelt,
Und mit bem abgefnidten niebertaumelt.

## fauft.

Hört, bleicher Capitän! erhebt Euch boch!

Das ist kein Mann, des Blut im Sturmgehudel
Geduckt zurückschleicht, ein gepeitschter Bubel,
Bur Herzenskammer, seinem Hundeloch.
Beigst du nicht augenblicklich Mannesmuth,
So werf' ich dich, beim Teufel! in die Klut!
Schämst du dich! Menume! vor dem Sturme nicht?
Ich dulde nicht die Schmach im Angesicht,
Den Menschen da in seiner Bettlerblöße
Genüber der Natur in ihrer Größe.

#### Capitan.

Seit zwanzig Jahren fahr' ich bieses Meer,
So schrecklich benk' ich keinen Sturm, wie ber.
Wie jeder Nagel, jede Fuge kracht!
Weh und! wie Alles wankt und bricht und reißt!
Wie uns der Abgrund jest zu Himmel schmeißt!
Der nächste Augenblick ein Ende macht!
Ich zittre nicht für mich, und ich erblasse
Nur, weil ich Weib und Kind nicht gern verlasse;
Sie sollen beten einst an meinem Grab.

## fauft.

Berfluchter Dahner! feiger Bicht! binab!

Birft ibn in's Dicer.

# Gin Priefter

auf ben Rnien.

Erbarme dich, du großer Gott! Barmherziger, hilf unfrer Noth! Herr! beines Sohnes Christi Blut Helf' in der Noth uns Armen, Befänftige mit Erbarmen, Ein heilig Del, die Sturmesssut!

#### Matrofen

auf ten Rnien.

Erbarme bich, du großer Gott! Barntherziger, hilf in unfrer Noth!

#### fauft

ruft in bie Bolfen.

Mach was du willst mit beiner Sturmesnacht!
Du Weltenherr, ich trope beiner Macht!
hier klebt mein Leib am Rand bes Unterganges,
Doch wedt der Sturm in meinem Geist die Urkraft,
Die ewig ist, wie du, und gleichen Ranges,
Und ich versluche meine Creaturschaft!

## Mephiftopheles.

Bravissimo! zu Schanden geht der Nachen; Den kleinen Bissen hat der Ocean Lang hin= und hergespielt in seinem Rachen, Run beißt er drein mit seinem Klippenzahn.

### Webgeichrei ber Dannichaft.

Run schluckt er ihn! Faust! spring auf diese Zacken! Hier kann die tolle Flut dich nimmer packen.

## fauft.

Schon fteb' ich feft; boch fterben bie Matrofen, Bohl gerne lebten noch bie Rettungelofen.

## Mephiftopheles.

Sie haben meist das Eiland schon betreten,
Tie Kerle schwimmen frästiger, als sie beten;
Doch ist der bleiche Capitan ersessen,
Bergebens war auf trodnes Grab sein Hoffen.
Auch dort der Pfaff ein nasses Ende nimmt,
Der mag doch frästiger beten, als er schwimmt.
Wie wirbelt ihn die Flut! im Untersinken
Läst er noch einmal sein Tonsstrchen blinken!
Dasselbe istis, das einst bei jenen Bauern
Bum Borschein kam.

Lachent.

Wo wird fein Liebden trauern?

# Görg.

#### Chente am Deeresftrant.

Fauft, Mephiftopheles, Görg, Michel, Kurt, Sans unt antere Matrofen, Dirnen, Spiellente u. a.

#### Aurt.

Das Schiff ist hin, boch nur mit Maus, Der Mann schwamm gludlich noch hinaus.

#### Midel.

Fragt feiner mehr nach unferm Capitane?

## gans.

Was ließ er sich auch handumkehr Bordüber schmeißen in das Meer? Mit seiner harten Zucht und weichen Thräne!

#### Øörg.

Bie so ber Tob, ber Jägerschuft, Dit seinem hund, bem Sturm gebirscht, Bie's Bollenbüchslein blicht' und pufft', Der hund so wild herungeschnufft, Bar't ihr boch alle recht gerknirscht?

#### Aurt.

Das war benn auch ein schlechter Spaß, Ich war bis in die Seele naß, Ich war so naß und durchgeweicht, Daß ich mich sehnte nach der Beicht'.

## Gårg.

Da lagt ihr mit gebudten Stirnen, Gelobtet Meffen, reine Sitten; Run in ben Armen biefer Dirnen Scheint ibr's bem Teufel abzubitten.

#### Migel.

Schlich dir nicht auch, trot beinem Trot, Du harter, kalter Felfenklot, So ein Gebetlein in ben Bart? Borg.

Dafür bin ich zu kalt, zu hart. Ich bete nichts, ich bitte nichts, Will's nimmer halten, ei, so bricht's!

gans.

Sag, Gorg, haft bu auch nicht geflucht?

Borg.

3ch bete nie, brum fluch' ich nie, Sing' ftets nach einer Melobie, Im offnen Sturm, in ftiller Bucht.

gans.

Mehr ift ber Fluch ber Seele werth, Als für bie Fauft ein scharfes Schwert.

Øörg.

Der Lebensgang ift Schlachtengang, Drum juble nicht und sen nicht bang. Zieht ber geschlossen Reitertroß Just über bich mit Tritt und Stoft, Berschmettert er dir auch ein Bein, So follst du nicht der Bube seun, Der auf dem Schlachtseld keisend hudt, Den Rossen nach den Husen spuckt.

#### Aurt

eine Dirne im Arme.

Umschlinge mich mit beinen warmen Und wonnereichen Liebesarmen! Biel Leben hat die lange Fahrt Kür diese Stunde aufgespart.

Das Waldesgrün, der Bogelsang, Und all der süße Frühlingsbrang Blieb mir verloren und verfäumt, Wo nur die kalte Woge schänmt Und Sterbelieder singt der Wind.

Die Erd' und ihre ganze Lust Trüd' ich in dir an meine Brust, Umarme mich, du süßes Kind!

# Michel ju Borg.

Bas hältst du, Mann des weisen Spruchs, Bon dieser Dirne vollem Buchs?

# Görg.

Ein Dirnlein frisch, ein Becher Seft, Richt minder wohl als euch mir schmeckt. Den leichten Schwarm der Sorgenmüden Erfäuft der Bein, das Freudenmädel Dient eben mir als Müdenwedel, Doch nicht zu lärmendem Entzüden.

#### Midel

Wirth! noch zwölf Flaschen Fliegengift, Rur daß Er mir das stärkste trifft. Wirth, schent' Er auch den Fiedlern ein! Ihr lasset eure Geigen klingen, Frisch aufgespielt, damit wir fein Im Takt die Fliegenwedel schwingen!

# Görg.

Komm her, bu mein nufibraunes Schätzel, Reich mir zum Tanz bein weiches Tätzel; Ein artig Kind! Wie heißt du boch?

## Dirne.

Suschen, mein lieber Schiffsgefell; Dreh mich nur nicht herum fo schnell.

#### Görg

Bir werben icon befannter noch.

Mephiftopheles flufternt, ju einer Dirne.

Gebentst du noch bes Pfaffen, ber vor Jahren Als Buhle bein mit dir herumgefahren? So eben sant ber arme Schalt in's Weer.

Dirne.

Mein alter Schat ertrant! - bebanre febr!

Sie tangt meiter.

Suschen ju Gorg.

Du rührst bich selbst vom Flede kaum, Und drehft und schwingst und tummelst mich, 3ch gautle auf und nieder bich, Wie's Eichhörnlein am Eichenbaum.

Aurt.

So heifer auch bie Beigen tonen, Ift's boch ein lieblicher Befang, Bergleich' ich bas bem Binbesftöhnen, Dem Schrei bei Schiffesuntergang.

fans gu feiner Tangerin

Du bides Theerfaß, ruhr' bich fein, Sonst fchlag' ich bir bie Dauben ein!

Rathr.

So laß mich los, du toller Schuft! So laß mich schnappen nur nach Luft!

gans.

Fort, fort, mein Schweinchen, ohne Raft! Der Walzer, Kind, ift feine Maft; 3ch will von beinem lieben Rauzen Ein biffel bir heruntertangen.

Rathe.

2Beb mir! belft mir von biefem Flegel!

fians.

Du feuchft wie ein gerriff'nes Segel,

Ein fleines Beilchen, bide Seele, Erlaube, baf ich bich noch quale.

#### Bara

fest fich mit feiner Tangerin an Baufts Tifch.

Komm, Kind, und laß bein Blut verwallen, Get bich ju mir. 3u sauft. Euch trint' ich's gu!

#### fauft.

3ch fand an bir ein Wohlgefallen,
Stoß an, mein wadrer Bruber bu!
Du fprachst zuvor ein tüchtig Wort
Bom Leben; Bruber, fahre fort,
Erzähle weiter mir ein Stud,
Was bu vom Leben hältst und seinem Glüd?

#### Gorg trinfent.

Sie haben mich stocksinstrer Nacht In biese Welt hereingebracht, Ich weiß kein Wort, auf welchen Wegen, Ist just auch nichts baran gelegen. Nun bin ich ba, hab' meinen Blat, Der ist gut gnug, ist grabe recht, Denn baf ich nach bem Bufenlatz Fortuna's schiel', ift mir bie Welt zu schlecht.

fauft.

Sag an, glaubst bu an einen Gott?

Görg.

Du zeigtest bich im Sturme fest,
Drum sich's mit dir verkehren läßt,
Sonst schiedt' ich dich jest heim mit Spott.
Ich glaube — Kameradenwort,
Bei gutem Wind wohl an den Port,
Ich glaube, daß ein Schiff versinkt,
Wenn es zuviel Gewässer trinkt,

Gr trinft

Wie felber ich zu Boben fante, Benn ich zuviel vom Beine trante;

Er füßt feine Dirne.

Ich glaub' an biefen füßen Ruß;

#### fauft.

Un Gott vor Allem glaubst bu nicht?

#### Gerg.

3ch schaute nie sein Angesicht, Riemals mir seine Stimme klang; Wenn er von mir was haben will, Go blieb er nicht so maufestill, Go gab er mir ein Zeichen lang.

#### fauft.

Gab er dir nicht in Berg und Thal, In blauer Luft, in Wetterstreichen, Im großen Weer, im Sternenstrahl, Daß er da herrscht, ein starkes Zeichen?

#### Øörg.

Soll all das mir zum Zeichen frommen,
So muß er früher selber kommen,
Daß ich von ihm erst fassen lerne:
Bas sagt: Berg, Thal, Luft, Meer und Sterne?

Das Alles ist mir vor der Hand Nur eben Stern, Luft, Meer und Land. Was ich nicht fasse und verstehe, Darf nicht dem Herzen in die Nähe.

#### Mephiftopheles.

3hr mochtet wohl in frühern Beiten Durch goldne Beigenfelber fchreiten; Caht ihr's auch an ben Mehrenwogen: Daraus wird Branntwein abgezogen? Go febt ihr's Berg und Thal nicht au, Und nicht ber Luft, bem Dceau, Und nicht bem vollen Firmament, Bas braus ber Menich für Beifter breunt. Man bat baraus bervorgebracht Den Bunberichnapps ber Trinitat, Der mit betäubent füßer Macht Dem Dienschenvolt zu Ropfe gebt. Thut einen berghaft ftarfen Bug Bom breimal abgezognen Beift, Bebt Acht, wie euch im Taumel freist Das ichmache Saupt, ihr habt genug. Das ift ein tiefer Raufch, ben man 3m Grabe taum verfchlafen fann.

Seht meinen Freund hier, Doctor Faust,
Wie hat er boch im Schiffe neulich,
Als da der tolle Sturm gehaust,
Auf seinen Gott gezankt so gräulich!
Das war, verlast euch drauf, mein Lieber,
Roch immer was vom Glaubenssieber,
Es war der Seele krankhaft Rütteln,
Den alten Rausch hinauszuschöstteln.

#### faun.

Ein herz hat Ruh, das nie geglaubt; Und glücklich, wen die bofe Stunde, Die feines Glaubens ihn beraubt, Gleich drauf verscharrt im Grabesgrunde!

#### Borg.

Noch wankt es unter beinem Fuß, Haft keinen festen, sicheren Genuß. Pflück' ich ein Weib, macht mir's mehr Strupel nicht, Als brech' ich bieser Flasche hier ben Kragen; Wein Liebsgenuß ist große Zuversicht, Wein Trinken unverwüstliches Behagen. fauft.

Glüdselig ift, wer unerwacht hinüber träumt in jene Nacht, Wem noch ein gläubiges Gebet Wie Frühlingsluft von dort — sein Licht ausweht.

Gorg.

Mein ebler Freund, ich glanbe fast,

Taß du zuviel getrunken hast,

3war nicht vom Wein, den wie ein Krankes

Tu kann benippt hast und berochen,

Wohl aber jenes Wundertrankes,

Bou dem dein Kamerad gesprochen.

fauft.

Der Seligste von Allen ift, Wer schon als Kind die Augen schließt, Weß Fuß nie auf die Erde tritt, Wer von der warmen Mutterbrust Unmittelbar und unbewußt Dem Tode in die Arme glitt!

#### Borg.

Schon bricht die wilde Luft die letzten Schranken; Die Kerle toben hier so freudengrimmig, Tabei so ungeschlacht und bärenstimmig, Wan überhört die eigenen Gedanken.

#### Lieschen, vie fconfte Dirne, gu fauft.

3hr fend ein herrlicher Mann, o führt Bum Tang mich, bem schönsten in meinem Leben! Leicht werd' ich und flüchtig und ungespürt, Wie die Stunde des Glückes dahin Euch schweben. O freue dich! höre die lustigen Geigen! Umschlinge mich, Schönster, zum seligen Neigen!

#### fauft.

Laß ab von mir, ich tanze nicht; Mach kein so lustiges Gesicht, In beinem Auge steht es klar, Daß beine ganze Lust nicht wahr; Im tiefsten Aug' ber trübe Schatten, Den mir kein Lächeln täuschend lichtet, Das ist bas bunkle Bilt vom Gatten, Bom Mutterglüd, das du vernichtet.

Bas dich in meine Rähe trug,

Das war vielleicht Berwandtschaftszug:

Bir beide traten auf der Reise
Ked aus dem vorgebahnten Gleise,

Denn was dem Wann Erkenntnißkraft,

Ift für das Weib die Mutterschaft;

Fast er damit getrost ein kleines Stüd

Der großen Welt, ward er zum Heil geboren;

Sie fast die ganze Welt im Mutterglüd,

Und thut sie's nicht, ist sie versoren.

#### Rurt.

Hurrah! fo hab' ich keine noch burchwacht, D lebensheiße, volle, ftarke Nacht!

#### Midel

Rurt umarment

Du bift ber Tollfte von uns Muen, D laft mich um ben Sals bir fallen.

#### Borg.

Fauft, bift du benn ein Weiberfeind? Das schöne Kind tam dir mit feiner Art, Du stießest sie zurud so schnöd und hart,
Dort steht sie nun im Winkel still und weint.
Daß sie nun weint, kann mich nicht rühren;
Daß Mäbel hat in bieser Stund
So viel gejubelt ohne Grund,
Mag sie nun auch zum Wechsel Thränen führen.
Doch hast du etwa einen Keuschheitspakt,
So fänd' ichs albern, Freund, und abgeschmackt.

#### fauft.

3ch habe auf der See die langen Tage
Mir siberdacht des Lebens manche Frage,
So konnt' ich auch die Liebeslust bedenken,
Und mag damit nicht weiter mich befassen.
Die Lust soll sich der Stolz nicht schenken lassen
Bon der Natur, auch wenn sie wollte schenken;
Doch will sie nicht; es ist ein Mätlergeist,
Der überall genau sie rechnen heißt;
Wer ihr die Liebeslust nicht unverdrossen
Heimzahlt in treuer Sorge für die Sprossen,
Dat sie geprellt und nuch bezahlen
Die Mahnerin mit Herzensqualen.
Nun bin ich diese Handels quitt,
Der ich für die gebrochne Treue

Berbruß genug im Bergen litt, Bis ich ben Jammerbalg erschlug, Die Reue.

### Alephiftopheles.

Mein Faust, ber ist gerankenkrank; Doch ist sein schwarzer Predigerschwank Für Schenken schlechter Zeitvertreib. Erst lag in Metenangen Trauerspur, Nun läßt er gar hausiren die Natur Mit Liebeslust als Krämerweib.

#### Börg.

Ei was Ratur! wer ift benn bie? Wo ftedt fie benn? ihr faht fie nie; Auch fo ein abgezogner Geift, Der euch im trunknen Ropfe treist?

## Mephiftopheles gu Gorg.

Längst hatt' ich gern, boch wagt' ich's nicht, Euch meine Freundschaft angetragen.

#### Gorg.

3hr fept mir ber fatalste Wicht, Der mir vorkam in meinen Tagen! Bur Dirne.

Romm, Dabel, tangen wir eine 'rum!

Dirne.

Bin froh, icon ward mir angst und bang Bor eurem ernsthaften Gebrumm; Gefcheibter ift ber Fiedelklang.

fauft.

Der Görg da sprach so manches Wort,
Das mich beschäftigt sort und sort.
Ein voller Mann! er steht so sest,
Dh Gott ihn und Natur verläßt.

Nun will ich in die Nacht hinaus,
Bu laben mich am Sturmgebraus.

Gebt ab.

Dans.

Seht nur ben Kurt an, wie er tollt! Er breht die Dirne unter Ruffen, Er brüdt fie jubelnd an bas herz, Und stampft die Erb', ob er fie wollt' Wegstoßen unter seinen Füßen Und jauchzend fliegen himmelwärts.

#### Aurt.

- D fcones Rind! fo tangt' ich ewig gerne!
- D fußes Rind! bich lieb' ich ungeheuer!
- D könnte boch mein wilbes Liebesfeuer Busammenfchmelzen uns zu einem Sterne,
- Der freudestrahlend burch bie himmelsweiten
- Sinraste tangent alle Emigfeiten!

## fauft's Cod.

Rlippenftrant. Racht. Bortmahrenber Sturm

#### fauft

auf einem gelfen figent.

Der starke Görg hat meiner Racht Auch keinen Funken Trost gebracht. Nach bem, was er so kalt entbehrt, hat er mein Sehnen nur vermehrt. Bohlan, mein Herz! in bieser Stunde Will ich in dein Geheimniß schauen, Und greifen tiesst in deine Wunde: Halt seifen Fels, in Sturmesmitten, Werd' ich's entsetzlich nun gewahr, Wie ich ber Lieb' und Heimath baar, Go ganz allein und abgeschnitten.
Die Belle, die der Sturm bewegt,
Die schäumend an die Klippe schlägt,
Der Wind, der heulend Wälder splittert,
Der Blitz, ber durch ben himmel zittert
Mehr heimath haben sie und Ruh,
Mein einsam herz, als bu!

3ch habe Gottes mich entschlagen
Und der Natur, in stolzem Hassen,
Mich in mir selbst wollt' ich zusammensassen;
D Wahn! ich tann es nicht ertragen.
Wein Ich, das hohle, sinstre, karge,
Umschauert mich gleich einem Sarge.
Imschauert mich gleich einem Sarge.
Inschauert mich gleich einem Stagen
Wich selbendt, die Angen ausgerissen,
Ind ich begann mit unermessen Rlagen
Wich selber anzunagen.
Ich habe nun gesprengt die dumpse Hast,
Wit doppelt heißer Leidenschaft
Streck' ich die Arme wieder aus

Rach Gott unt Belt aus meinem Tobtenbaus. Rach Gott? - boch nein! - ber Rummer ift es nur: Ronnt' ich vergeffen, baf ich Creatur! Ein unerfättliches Berlangen 3ft meinem Innern aufgegangen; Erft mar's ein glübenbes Entbrennen, Die Welt zu faffen im Ertennen; Run würde mir, geschöpft in vollften Rügen, Erfenntniß nimmermehr genugen. Wenn ich bie Welt auch benten lerne, Go bleibt fie fremt boch meinem Rerne, In Gingelmefen falt gertrummert, Bo feines fich bes anbern fümmert. Go lang ein Ruf auf Erben glüht, Der nicht burch meine Geele fprüht, So lang ein Schmerz auf Erben flagt, Der nicht an meinem Bergen nagt, So lang ich nicht allwaltent bin, Bar' ich viel lieber gang babin. -Ba! wie bas Meer tobt himmelwarts, Und wieberhallt in bir, o Berg! 3ch fühl's, es ift berfelbe Drang, Der bier in meinem Bergen lebt, Und ber die Flut jum himmel bebt:

Die Sehnsucht nach bem Untergang;
Es ist das ungebuld'ge Zanken,
Sindurchzubrechen alle Schranken,
Im freudevollen Todesfalle
Zusammenstürzen Alle — Alle! —
O greise weiter, weiter, Sturm,
Ind nimm auf beine starken Schwingen
Den höchsten Stern, den tiefsten Wurm,
Ilns endlich Alle heimzubringen!

Wie hier der Sturm die Flut aufwählt,
So rührt er mir die Seele auf,
Daß sich Bergess'nes wiederfühlt
Aus meiner Jugend frühstem Lauf.
Als ich ein frischer Knabe war,
Und einst dem Priester am Altar
Die Wess' bedient als Ministrant,
In seine Formeln stimmend ein
Mit unverstandenem Latein,
Das von den Lippen mir gerannt,
Wie's Bächlein über'n Kiesel geht,
Der vom Gemurmel nichts versteht,
Als ich das Glöcklein schellt' und lustig schwenkte
Das rauchende Thuribulum:

Da fchien bem Anaben ploplich Alles frumm, Mein Berg ein ftolger Merger frantte, Daß ich bem Gottesbild ju Fugen Bab' fnien und opferranden muffen, Mir fchien's an meinem Berthe Spott, Daf ich nicht lieber felbft ein Gott. Bas noch ale Irrlicht, flüchtig, leicht, Dem Rnaben burch bie Geele ftreicht, Rebrt in bie Bruft bes Manns einmal Blötlich gurlid ale Betterftrabl. D welche Qual in bem Bebanten : Daß bie Beichaffnen, Schlingepflangen, Den Urftamm ihres Gotte umtangen, Bon ihm getragen, aufwärte ranten! Betracht' ich's icharfen Ungefichts, 3ft fold ein Loos im Grunde Richts. Das Schlinggewächs ift Gautelichein, Beftand und Rraft ber Stamm allein. Bober ift mir ber Stoly getommen? Befcopfen fann nur Demuth frommen; Doch ift mir Stolg in's Mart gefreffen. Abhängigfeit, ben Stlavenring, Der bieffeits ebern mich umfing, Soll ich ihn jenfeits nicht vergeffen?

Mit ihm all die Entwicklungstreppen
Der Ewigkeit hinan mich schleppen?
Ha! lieber foll mein stolzer Geist,
Der Gott zu sehn mich wünschen heißt,
Mit meinem Leib zugleich versiechen,
Und sich als Grabgewirm verkriechen,
Und, dringt er je aus meiner Gruft,
Ms fauser Dunst versahren in die Luft.

Doch — ist das Alles nicht ein trüber Schein?
Und daß ich abgeschnitten und allein?
So ist's! Ich din mit Gott sestimusglich
Berbunden und seit immerdar,
Mit ihm derselbe ganz und gar,
Und Faust ist nicht mein wahres Ich.
Der Faust, der sich mit Forschen trieb,
Und der dem Teusel sich verschrieb,
Und sein und alles Wenschenleben,
Des Guten und des Bösen Uebung,
Der Teusel selbst, dem Iener sich ergeben,
Ist nur des Gottbewußtsehns Trübung,
Ein Traum von Gott, ein wirrer Traum,
Des tiesen Meers vergänglich bunter Schaum.
Und zeugt der Wensch, wie Faust, ein Kind,

Ein Traum bem anbern fich entipinnt; In jedem Rind, in jedem Morgenroth Sich Gottes Phantafie erfrifcht. Und schlägt ein Mensch, wie Fauft, ben andern tobt, Gin Traum ben anbern nur verwischt. Ergreift ben Menfchenfohn mit Dacht Des Forschens Trieb und Ungebuld, Daf er bei Tag und fpater Racht Um einen Blid ber Bahrheit bublt, Go ift's vielleicht, baf Gott im Traume fpfirt, Er träume nur, und baf Erwachensbrang 3m Morgenfchlaf an feinem Traume rührt? Und schlummert er vielleicht nun nimmer lang? -Du bofer Beift, beran! ich fpotte bein! Du Ligengeift! ich lache unferm Bunbe, Den nur ber Schein gefchloffen mit bem Schein! Borft bu? wir find getrennt von biefer Stunde! Bu fcmarz und bang, als bag ich wefenhaft, Bin ich ein Traum, entflatternb beiner Baft! 3d bin ein Traum mit Luft und Schuld und Schmerz, Und traume mir bas Deffer in bas Berg!

Er erfticht fich

# Mephiftopheles.

Richt Du und Ich und unfere Berkettung,

Rur beine Blucht ift Traum und beine Rettung! Deg wirft bu balb und fchredlich bich befinnen, Laf nur bes Bergens Wellen erft berrinnen. Ift erft ber Strom bes Blutes abgefloffen, Der braufent bas Bebeimniß übergoffen, Rannft bu binunter ichauen auf ben Grund, Dann wird bein Befen bir und meines fund. Dich wird man nicht fo leichten Raufes los. Du thöricht Rind, bas fich gerettet glaubt, Beil's nun mit einmal fein geangftet Saupt Dem Alten meint ju fteden in ben Schoof, Und ihm ben Rnaul ju fchieben in die Bruft, Den's frech gefdurgt, ju lofen nicht gewußt. Er wird nicht Mein und Dein mit bir vermifchen, Das tobte Blud bir wieber aufzufrifden. Du marft von ber Berfohnung nie fo meit, 218 ba bu wolltest mit ber fieberheißen Bergweiflungsglut vertilgen allen Streit, Dich, Welt und Gott in Gins zusammenfcmeifen. Da bift bu in bie Arme mir gefprungen, Run bab' ich bich und halte bich umschlungen!

# Savonarola.

Vocati sumus ad militiam Dei vivi.

Tertullianus ad Martyres c. 3.

# Die Entweichung.

"Bo fich Girolamo verspätet? Gewitter broht die schwille Racht; Ob er noch jetzt im Balbe betet, Nicht hat auf Stund' und Wetter Acht?

Komm, Nicolo, hinaus, wir wollen Den Sohn erweden aus bem Traum. Siehst du den Blit? hörst du es rollen? Gewiß, er kniet an seinem Baum!"

So fprach bie Mutter mit Berzagen;
Der Bater ruhig, heiter spricht:
""D laß ihn knien, die Blite schlagen
Den Baum, wo Einer betet, nicht.

Der himme babet mit Erbarmen Die Burgel jebem Baum und Bufch, Wie Jefus einst ben muben Armen herabgeneigt bie Filfe wusch.

Die Frühlingsnacht mit Betterschlägen Durchzudt die Erde frifch und frob; Und himmtlischer Gebankensegen Strömt nieber auf Girolamo.

Wohl hört er nicht ben Donner ziehen, Und nicht ber Stunde leifen Schritt; Er mag am Baume länger knieen, Weil ber nun blüht und betet mit.

Balt aber wirb er, heimgekommen Aus seinem bunkeln Walbrevier, Bas er Geheimes bort vernommen, Begeistert sagen bir und mir.

Er that's in mancher fchonen Stunde, Und nie mein herz bas Glud vergift, Bu horen aus bes Kindes Munde Die Sprache, die bas Leben ift. Ich glaub' es nicht, o Weib, boch webe, Wenn je aus beinem Bergen schwand, Wie ber Gezeugte unfrer Che Uns mit bem Schöpfer fuß verband.

Oft aus ben Balbeseinfamteiten, Des Denters liebstem Aufenthalt, Kam er gurud, uns fortzuleiten In einen anbern, tiefern Walb;

In jenen Balb voll Balfamfühle Und ewig grün: die Schrift bes herrn, Bohin aus banger Lebensschwüle Gefränkte Bandrer flüchten gern.

Dann rauscht uns Trost, bann buftet hoffen Im heil'gen Balbe jeber Strauch, Bon seines Auges Strahl getroffen, Erregt von seines Mundes Hauch.""

Doch kann tein Wort zur Ruhe legen Die Augst ber Mutter um ihr Kind, Denn braufen stürzt ein wilder Regen, Gewitter tobt, es heult ber Wind. Die Nachbarn rufen Litaneien,
Den Baum am Fenster bricht ber Sturm,
Die Gloden in Ferrara schreien
Die Angst ber Stabt von jedem Thurm.

# Die fuchende Mutter.

Die Nacht vorliber und im Often Bellstrahlend auf die Sonne geht, Der Donner und ber Sturm vertosten, Die Luft voll Duft und Liebern weht.

Der himmel mit ben Lengewittern Der Erbe wohl jum herzen brang, Beil ihr von allen Zweigen gittern Go füßer Duft und Morgenfang.

An Helena vorübergleiten Des Walbes hauch und Frendenton, Sie späht und ruft in alle Weiten Umsonst nach dem versornen Sohn. Schnell zu bes Walbs geheimften Stämmen Die forgenvolle Mutter bringt, Wo Fels und Strom die Schritte hemmen, An wirrsten fich ber Stranch verschlingt.

Richt schreckt fie nun ber Räuberrotte Beithin verrufner hinterhalt,
Gie schreitet burch bie bunkle Grotte,
Durchforschend jeden Felfenspalt.

Raftlos bis zu ber Sonne Neigen Fragt sie umher nach seiner Flucht, Sie rust ben Strafen und ben Steigen: "Ihr Trägen, macht euch auf und such!"

Oft wenn fie auf entfernten Begen Berfchreiten einen Banbrer fieht, Dem winkt fie, eilt fie froh entgegen, Bis ihrem Ang bie Taufchung flieht.

Dann gurnet fie bes Manns Geberben, Und jedem Zug im Angesicht, Daß sie je näher, fremder werben, Daß bieß fein theures Antlitz nicht. Sie ruft hinaus in offne Felber: "Mein lieber Sohn! wo bift bu? wo?" Und in die Wildniß buntler Balber: "D tomm gurud, Girolamo!"

Wie einen Stein bas Meer, verschlinget Das weite Felb ben bangen Schall, Und nicht ben Sohn ber Balb ihr bringet, Nur seines Namens Wieberhall.

# Der Brief.

Ermübet von verlornen Wegen, Die sie geirret ohne Ruh, Und von bes herzens bangen Schlägen, Geht helena bem hause zu.

Der Bater harret an ber Thüre, Er sieht sie kommen bleich und matt, Und eilt, daß er sie stügend führe, Und reicht ihr eines Briefes Blatt:

"Siehst bu, es darf der Sturm nicht rauben, Dem Baum bes Herrn sein grünftes Reis; Die Furcht war ftarfer als bein Glauben." So spricht sein schonender Berweis. hinfinkend in des Stuhles Lehnen, halt sie das Blatt im Dämmerschein Und seufst die Worte unter Thränen: Run ist er fort, und nicht mehr mein!

"Run ift er fort, boch unberloren... D. Weib, sen beines Sohnes werth! Du hast ibn nicht filr bich geboren; Getroft, wenn ihn ber herr begehrt!

Beit ift's, baß bu bem Sohn entfagest Und bas Geräth ber Mutterpflicht Demüthig brechest und zerschlagest; Der Streiter Gottes braucht es nicht.

Der Brief wird beinen Kummer heilen, Daß du frohlocfft und nimmer klagst; Ich will bir lefen seine Zeilen, Weil du es nicht vor Weinen magst:

""D Bater, Mutter, Gott befohlen! Ihr Lieben, sehd nicht trübgemuth, Daß ich so plötslich und verhohlen Entwichen eurer treuen Hut. 3ch zog von euch mit bittern Schmerzen,
3ch fämpfte lang, bis ich's vermocht,
Denn lange hat im Kindesherzen
Der bange Zweifel mir gepocht.

Schon fent ihr alt, es naht bie Stunbe, Wo ihr jum Tobe ichlafet ein; Richt aber wird ans eurem Munbe Der lette hand ein Ruf mir febn.

Ich werde nicht euch hinbegleiten Des Weges fahlen, filhlen Reft; In eures Alters Einfamkeiten Bergebt, baß euch bas Kind verläft!

Mein Geift in fchlinmmerlosen Rächten Durch tiefe Welt zu Gott fich rang, O zeige mir ben Beg, ben rechten! Fleht' ich zu Jesu heiß und bang.

So fniet' ich lette Nacht im Daine, Umbraust vom wilden Donnerflug, Gebadet im Gewitterscheine, Und betete und frug und frug: D Gott! foll ich der Welt entweichen, Und dem was lieb mir in der Welt, So gib, o Herr, mir jest ein Zeichen, Daß du gum Streiter mich bestellt!

Da schlug der Blitz ben Baum in Splitter, Dran ich gelehnt, ich blieb gesund! Mich schlug der Strahl zu Gottes Ritter, Auf ewig steht der ernste Bund.

Und meines Geistes lette Kraft Trag' ich zum Kampf, voll frohen Muthes, Bis mich ber Tob von hinnen rafft.

3ch wandre fort im Morgenrothe; Wie sich der Tag im Often schwingt, So glüht mein Muth im Kampfgebote Und all mein Herz zum Himmel dringt!"" —

Schon wird es Nacht, die Sterne scheinen Des Flüchtlings Eltern in's Gemach;
Die Mutter steht mit stillem Weinen,
Und sinnt bem Brief bes Sohnes nach.

Und fie verfinft in bufterm Traume, Es bebt ber Brief in ihrer Hand, . Wie's lette Blatt am burren Baume, Dem all fein Schung und Reichthum schwand.

Sie spricht: "Die Kirche feiert heute Dem Märthrer Georg bas Fest. Weh mir, wenn ich sie richtig beute, Die Ahnung, die das Gerz mir prest!"

Der Bater lehnt am Fensterrahmen, Das Herz voll Frend' und Zuversicht, Ein feierliches: "Amen! Amen!" Ruft er hinauf zum Sternenlicht.

# Der Gintritt in's Alofter.

Der auserforne Gottesbote Die Strasse nach Bologna zieht, Rastlos, bis er im Abendrothe Die Thurmestreuze sunkeln sieht.

Er möchte seinen Schritt beschwingen, So sehnsuchtsfroh das Herz ihm schlug, Als er Bologna's Gloden klingen Herüber hört' im Windeszug.

Schon pocht er an mit frommem Worte Am Kloster Sanct Dominicus, Und aufgethan wird ihm die Pforte Mit einem gastlich milden Gruß.

14

Ein hoher Greis mit weißen Haaren, Begießend forglich jedes Beet, Der Prior unter Blumenschaaren 3m Garten auf und nieder geht.

Der Bäume Bipfel jäufelnd beben In schon versunkner Sonne Licht, Und ein vergangnes frommes Leben Erhellt bes Priors Angesicht.

Und finnend ruht ber Blid bes Alten Auf feinem reichen Blumenflor, Auf all ben lieblichen Geftalten, Die ftill und fanft fich brangen vor.

Und leife trat jum Mostergarten Savonarola jett herein, Ehrflirchtig schweigend im Erwarten, Bis selbst ber Greis gewahre sein.

Wie weise Ulte gerne pflegen, Daß fie nicht laffen ihren Schritt Sich ftoren auf Gebankenwegen, Und lieber ziehn ben Anbern mit; So hat nach freundlichem Willsommen Auch seinen Gast ber Prior gleich Bergnügt und herzlich mitgenommen In sein geliebtes Blumenreich:

"An Blumen freut sich mein Gemüthe, Und ihrem Räthfel laufch' ich gern, Die uns so nah mit Duft und Blüthe, Und durch ihr Schweigen doch so fern.

Wenn ich durch ihre schmuden Reihen In Abendfühle wandeln geh', Und oft in füßen Träumereien An einer Gruppe sinnend steh',

So ift mir schon zu Sinn geworben, Es lagre unterm himmelszelt Der große reiche Blumenorben, Ein weites Kloster, burch bie Welt.

Db fie nicht in Geführen leben? — Gind nicht bie Blumen teufch und rein? Der Armuth hold und treu ergeben, Bergnfigt bei Thau und Connenfchein?

Behorsam fpringen fie vom Bette, Benn fie die Frühlingshora ruft, Und eilen in die große Mette, Bu bringen ihren Opferduft."

Er fprach's, inbessen bicht und leise Ein heer von Blüthen niebersant, Auf Stirn und hand bem frommen Greise Bu tuffen ihren ftillen Dant.

Run kehrt mit forschenbem Betrachten Bu seinem Gast ber Prior sich: O Jüngling, welche Wünsche brachten In unfre ernsten Mauern bich?

Der Jüngling, neigend fich bescheiben, Alfo bes herzens Bunfche nennt: Dein Bitten ift, mich einzukleiben Bu eurem heiligen Convent.

Und ben Geliibben, jenen breien, Die fromm ben Blumen lieh bein Scherz, Will ich mich unerschüttert weihen Bis in ben letzten Tobesschmerz. — Der Greis vertieft sich, frohbetroffen, In seines Gastes Angesicht, Und ahnet, baß ein großes Hoffen Der Welt aus biesen Zügen bricht.

## Die Movigen.

Ein Bund, im Rosenzelt gestochten, Bei Sternenklanz und Becherklang, Als Wort und Wein und Blüthen pochten Un's Herz, und Nachtigallensang;

Der mag verschwinden und vergeben Mit seinen Lenzgenossen bald, Bie's Blatt vom Strauch, vom Herzen weben, Berhallen, wie ein Lied verhallt.

Der Strauch hat neue Rosentriebe, Hat Rachtigallen, jung und neu; Das Herz berauscht die neue Liebe, Und nur die Sterne blieben treu. Ein Bund, im Schlachtgefild geschlungen, Der stumme Feuerblide tauscht, Bon wildem Baffentanz umrungen, Und rings von heldentob umrauscht,

3ft fcon! boch mit bem Rampfestofen Ein folcher Bund wohl auch verweht, Wenn weiter auch, als unter Rofen, Das Berg in Schlachten offen fteht.

Der Bund allein wird lange banern: Benn froh in Gottes Angesicht Zwei Berzen an einander schauern; Der übermährt bas Sternenlicht.

So haben sich zum Freundschaftsbunde Girolamo, Domenico Bereint in gottgeweihter Stunde, Wit der die Treue nicht entsloh.

Sie saßen traulich in ber Zelle, Und als im Sonnenuntergang Berschied die letzte Tageshelle, Zugleich ihr letztes Wort verklang. Sie haben ernst und lang gesprochen Bom Prager Hieronhmus; Wie eine Welt von Qual gebrochen Am unerschütterlichen Hus.

Wie biese Freunde, Gotteshelben, Die Macht bes Todes übermannt, Bie fie, bas Wort bes Heils zu melben, So freudenvoll ben Leib verbrannt.

Die Jünglinge, das Antlitz neigend, Sind jetzt verstummt mit einemmal, Sie sitzen beibe starr und schweigend, Der Welt entrildt und ihrer Qual.

Berschlossen ist bas Aug, verhangen Das Ohr, wie tief in Schlafesruh; Run ist die Seele fortgegangen, Sie schloß bes Hauses Pforten zu.

In tiefen Balbe ber Betrachtung Die ferne Seele nun verweilt, In jener heiligen Umnachtung, Wo jede Schnsucht wird geheilt. Lafit euch ben heit'gen Wald umranken! D schweiget, schweiget, daß kein Wort Die flücht'gen Rebe, die Gebanken, Bom Quelle Gottes schenche fort! — —

So faften lange bie Genoffen,
Das Angeficht herabgebildt,
Das Ange wie vom Tob geschloffen,
Betrachtend und ber Welt entrückt.

Sie hören nicht, wie vor der Zelle Der Garten raufcht, der Bogel singt, Sie hören nicht, wie schon das helle Glöcklein Ave Maria! Kingt.

Und die Bertieften auch nicht hören Im Kreuggang jest bes Priors Schritt, Und wie er, mahnend aufzustören, herein zu ben Novizen tritt.

Die Brüder störend aufzuregen Aus stiller Andacht, kümmert ihn; Doch Alle ruft zum Abendsegen Die strenge Klosterbisciplin. Erft als er ihnen feine Sände Sanftrüttelnd um die Stirne schlang, Daß er zurnd die Seelen wende Bon ihrem fernen Abendgang,

Erwachten fic, zusammenschauernb, Aus ber Betrachtung stillem Glüd;
Denn aus ber heimath schridt bebauernb
Das herz in biese Belt zurud.

Da fassen liebend sich die Beiben: "Unwandelbar auf Gottes Spur! Dein Freund, getreu in Kampf und Leiden!" So strahlt in ihrem Ang der Schwur.

## Die Wanderer.

Schon hat die Priesterweih' empfangen Girolamo; aus seinem Mund Biel segensreiche Worte klangen; Er reift in Gott mit jeder Stund.

Ein Bunsch burchglüht sein ganzes Leben, Sein Trachten immer, überall Ift nur, die Kirche zu erheben Bon ihrem ungeheuren Fall.

Er fpricht die Sehnsucht vieler Herzen Gewaltig aus von Ort zu Ort; Es haben ihre bangen Schmerzen Gelüftet sich in feinem Wort. Er raftet nimmer, zu verfünden Der Kirche Roth und Sülfeschrei; Und seine Pfeile scharf empfinden Der Papst und seine Klerisei.

Eifrig geweiht bem Pred'gerorben, Bergieng ihm seines Lebens Lenz. Girolamo ist Prior worden Im Marcustloster zu Florenz.

Domenico an feiner Seite Bieht fort mit ihm die rauhe Bahn, Dem Helden im verwegnen Streite Als treuer Anappe jugethan. —

Die Sonne im Gebirge finket, Des himmels letzter Purpurstrahl Das Erbenbunkel flüchtig schminket, Und Nebel schleichen durch das Thal.

Die Winternacht mit katten Schauern Und Regen kommt, tein Sternlein scheint; Doch haben Jäger, Berkner, Bauern Zum Banberzuge sich vereint. Bon allen Bergen in ber Runbe Erscholl beim Sonnenuntergang, Als Gruß und Ruf ber Wanberstunde, Ein freudenheller Chorgesang.

Nach Tagesmuh'n die Glieber behnen Will sonst der mübe Erbengast; Bas treibt die Bandrer für ein Sehnen, So spät mit schlummerloser Haft?

Sie eilen fort, sie ruhen nimmer, Die ganze Nacht durch Stein und Moor; Es gilt, beim ersten Morgenschimmer Zu harren an des Domes Thor.

Wenn bürstend eine Karawane Hinaus in alle Wüste laufcht, Und jeho meint, in frohem Wahne, Zu hören wie die Quelle rauscht;

Wie eilen dann die Heißen, Matten, Belebt vom füßen Windestrug! Bis endlich in Dasenschatten Die Quelle tränkt ben müben Zug: So sputen sich auf bunkeln Wegen Die vom Gebirge, meinend schon, Es rausch' und kling' in Wind und Regen Girolamo's ersebuter Ton;

Sein Wort, bas Gottes Macht verfündet, Sein Wort, bas taufend Blige rafft Und fie zur Flammenruthe bindet Und auf die Sünder niederstraft;

Gein Wort, bas in geheimfte Falten Der Herzen Funken Gottes weht, Daß oft bei feinem mächt'gen Walten Das ganze Bolf in Feuer fteht.

Sie hören in den Finsternissen, Wie es gewaltig braust herab, Daß Frevlern aufwacht das Gewissen Und heulend springt aus seinem Grab.

Doch auch sein Wort als Friedenskunde, Das seligend zum herzen fließt, Und dem aus tiefster herzenswunde Die Liebe und die Freude sprießt. Und als die Nacht vorbeigebunkelt, Als durch zerriff'nen Wolkenflor Die Sonne freudig strahlt und funkelt, Stehn sie gedrängt am Kirchenthor.

Da fällt die frische Morgenhelle Auf manches bleiche Angesicht, Und von ben Bandrern an ber Schwelle Jest mancher matt zusammenbricht.

Der hagel schlug in biesen Zeiten Toscana's Feld mit Hungersnoth, Und Mancher von den Wandersleuten Uß lange keinen Biffen Brot.

Schon eilen, wie jum Freubenfeste, Biel Bürger von Florenz heran, Mit guter Kost bie muben Gafte, Mit fugem Weine zu empfahn.

Die Luft erschalt von Freundesworten, Man reicht fich brüderlich die Hand, Die fremde Schaar aus fernen Orten Herberg in trauter Liebe fand. Sind auch die Aehren nicht gerathen Um Feld, von Schauer heimgesucht; So blieben doch die Herzenssaaten Girolamo's nicht ohne Frucht.

## Weihnacht.

Des Domes Thor ift aufgegangen; Richt aber Allen wird gestillt Der Quelle durstendes Berlangen, Die heute von der Kanzel quillt.

Altaresstusen, Bilberblenben Sind vollgebrängt, die Sacristei, Die Standgerliste an den Wänden, Roch immer strömt das Bolf herbei.

Girolamo hat nun betreten Die Kanzel, kniet in Andacht still, Bon Gott die Kraft heradzubeten Dem Worte, das er sprechen will. Run steht der Fromme aufgerichtet,
Sein Aug am Bolfe segnend ruht,
Sein edles Antlit ist burchlichtet
Bon Liebesmacht und Kampjesmuth.

Wenn Bögel ihren Sang beginnen, Wenn schöner Frühlingsmorgen tagt, Erglühn zuerst bes Berges Zinnen, Der boch, ber himmelnächste, ragt;

Bon feinen Zinnen fliest allmählig Der Morgenstrahl zur Schlucht herein, Bis endlich aufglänzt licht und felig Das ganze Thal im Sonnenschein:

So ift vom Antlit biefes Frommen, Als er jum Bolf begeistert spricht, Der helle Strahl herabgekommen, Und glübt auf jedem Angesicht.

D daß der Strahl, der gottesklare, Erlischt und flieht, der Zeiten Raub! Girolamo! dreihundert Jahre Sind nachgestogen beinem Staub! Komm, segne mich mit beiner Näbe, Und segne meines Liebes Klang, Daß ich bein großes Herz verstehe, Und nicht verletze im Gesang!

Laß weihend in die Seele fallen Bon jenem Strahl mir einen Schein, Und laß ein leifes Biederhallen Mein Lieb von beinem Borte fein!

"Die Zeit des Mitseids und der Gitte, Das ist die stille, kuble Nacht, Wenn über die versengte Blüthe Mit seinem Than der Himmel wacht.

Die Zeit bes Monbes und ber Sterne,
Das ist die ungestörte Zeit
Des Heimwehs nach der stillen Ferne
Aus diesem Thal voll Schmerz und Streit.

Und war bein Herz am heißen Tage Auch mit den Brüdern wild und rauh, So fühlt es dir zu milder Klage Die Racht mit ihrem Thränenthau.

Dann fehrt zu seinem heiligthume Das sturmverschlagne herz — und glaubt; Dann richtet die geknickte Blume Der Liebe auf ihr milbes haupt.

Dann brangt es bich, ben haß zu heilen, Der frankend beine Seele traf, Und ichnell zum Feinde hinzueilen Und ihn zu weden aus bem Schlaf,

Und dem Erstaunten und Gerührten Bu sagen, daß den herben Groll Die Thränen dieser Nacht entführten, Und daß er auch dich lieben soll.

Wenn Nachts im Walb die Bögel schweigen, Und wenn bas Wild im Dickicht ruht, Und wenn kein Windhauch in den Zweigen, Dann hörst du einsam nur die Flut; Du fiehst ben Quell zu Thale rinnen, Er schimmert hell im Mondenschein, Du benkst: "3ch muß wie er von hinnen, Bar' ich wie er, so hell und rein!"

"Er treibt auf Erben feine Wogen Und eilt in's heimathliche Meer, Und ift, wie er einst ausgezogen, So rein bei feiner Wiederkehr!"

Und wenn bu Rachts am Balbesquelle Dein finnend haupt wehmuthig fentst, Und bei ber klaren Gilberwelle An beinen trüben Banbel benkft;

Bas fann die Trauer dir bezwingen Im ftillen Balb am Quell, fo flar? Bas hörft du aus den Baffern fingen für Lieber, tröftend wunderbar?

Was hat den Balfam beiner Wunde, Und beinem Schmerze Ruh gebracht? Es ist die füße Friedenskunde Ans einer längstvergangnen Nacht. D Nacht bes Mitleibs und ber Güte, Die auf Judan niebersank, Als einst ber Menschheit sieche Blüthe Den frischen Thau bes Himmels trank!

D Weihnacht! Weihnacht! höchste Feier! Wir fassen ihre Wonne nicht, Sie hüllt in ihre heil'gen Schleier Das seligste Geheimnis bicht.

Denn zöge jene Nacht bie Deden Bom Abgrund uns ber Liebe auf, Bir fturben vor entzucktem Schreden, Eh wir vollbracht ben Erdenlauf.

Der Menschheit schmachtenbes Begehren Rach Gott; die Sehnsucht, tief und bang, Die sich ergoß in heißen Zähren, Die als Gebet zum himmel rang;

Die Sehnsucht, die jum himmel lauschte Rach dem Erlöser je und je; Die aus Prophetenherzen rauschte In das verlass'ne Erdenweh; Die Sehnsucht, die so lange Tage Rach Gotte hier auf, Erben ging Als Thrane, Lied, Gebet und Klage: Sie ward Maria — und empfing.

Das Paradies war uns verloren, Uns blieb die Sünde und das Grab; Da hat die Jungfrau Ihn geboren, Der das verlorne wiedergab;

Der nur geliebt und nie gefündet, Berföhnung unfrer Schuld erwarb, Erlofchne Sonnen angegundet, Alle er für uns am Kreuze ftarb.

Der Sohepriefter ift gefommen, Der lächelnd weiht fein eignes Blut, Es ift uns ber Brophet gefommen, Der König mit bem Dornenhut.

Kennt ihr ben Strauch im Balvesgrunde? Kein Blümlein blüht in feiner Rah, Kein Bogel fingt in feiner Runde, Den Wandrer faßt ein buntles Weh!? Wohl stürbe gern in feinem Grame Der Strauch, ber jene Dornen trug; Doch muß in alle Welt sein Same Fortwandern mit dem Windesflug.

Nach seines Fluches altem Brauche Geht Ahasver noch auf und ab, Und bricht sich von dem Dornenstrauche Alljährlich seinen Wanderstab.

Der Strauch — das ist das Finsterkalte In der Natur, das nur versehrt; Und Ahasver — das ist der alte Unglaube, der stets irrefährt. — —

Raturvergöttrer! ihr Geafften Des Bahnes, wollt in Sumpf und Riet Den Brrwifch an ben Leuchter heften; Er leuchtet nur, indem er flieht!

Allgöttler! eures Gottes Glieber Streift hier vom Baum ber Wintersturm; Dort schieft ben Gott ein Jäger nieber; hier nagt er selber fich als Wurm. Als Tabernafel, voll Rubinen Und Berlen, mit bem Sacrament, Mag euch bes Tigers Rachen bienen, Der brüllend burch bie Wifte rennt.

Und die Kinnlade eines Haien Hir euch als Bundeslade paßt, Das Mordgebiß in Stachelreihen Das heilige Gesetz umfaßt.

Und ener Engel, deffen Zeichen Die Tobten auferstehen ruft, Ift die Hhäne, wenn sie Leichen Bei Nacht aufwühlt aus ihrer Gruft! —

Roch immer lebt ber alte Jube, Durchflucht die Welt mit Sans und Braus; Die Kirch' ist seine Gräuelbube, Er läßt den Herrn nicht in sein Haus.

Und wo er trifft auf seinen Gängen Die Wandrer mit der Kreuzeslast, Muß er sie höhnen und bedrängen, Weil er bas Reich der Liebe haßt. Geht bin nach Rom und hört die Mette Bur Beihnachtefeier, schaut euch an Die Briefter auf entweihter Stätte, Mit Goldgewändern überthan.

Dort brennen taufend helle Kerzen, Die Orgel bröhnt, es tont Gefang: Doch talt und finfter find bie Berzen, Berriff'ne Gloden ohne Rlang.

D feht die thierischen Gestalten, Wie am Altare bort und hier Santirend sie die Sände falten, Bum himmel bliden fremt und stier!

Der Eine liest, die Angen rollenb, Die Meff' in ungebuld'ger haft, Und bem Evangeliften grollend, Daß er nicht fürzer fich gefaßt.

Ein Zweiter benkt mit heißer Stirne Bei ber Epistel an ben Brief, Der ihn zu einer schmucken Dirne Für biefe heil'ge Nacht berief. Ein Andrer hört aus ben Gefängen Halloh! Gebell und Jägerhorn; Er sieht ben hirsch im Walbe sprengen, Sein herz sliegt nach durch Busch nud Dorn.

Ein Andrer träumt in Spielgemacher Sich an ben Goldtisch, nimmersatt, Er schwingt ben Relch wie Burfelbecher, Die hostie wie ein Kartenblatt.

Die Ceremonie wird als Frage Gedankenlos nun ausgekramt; Ein Affe, sie mit Kopf und Tabe Tiefsinnige Geberden ahmt.

Und die Gemeinde, geistverlassen Und herzveröbet, brängt und gafft Und fucht mit Wort und Wint zu fassen Die Beute frecher Leibenschaft.

Schamlos geputte Weiber schwirren Umher im Tempel ohne Ruh, Und lasterhafte Männer girren Den Weibern füsse Worte zu. Der Fromme geht, die Bruft voll Klage, Aus folder Kirchenschänderei; Ihm thut sein herz die buftre Frage: Ift es mit Chriftus benn vorbei?

Ift dies ein Fest, daß er geboren, Der wiedergab das Paradies? Ist dies ein Fest, daß er verloren, Und uns, ein schöner Traum, verließ?

Doch follt ihr nicht bem Rummer glauben. Rein Wort bes heilands wird verwehn; Gott läßt fich seine Welt nicht rauben, Und seine Kirche wird erstehn.

Ob euren mobernben Gebeinen Wird dann hinwandeln eine Schaar Bon Priestern, wahren, frommen, reinen, Und würdig bienen am Altar.

Die Herzen werben sich verföhnen Einst unter Einem Freudenzelt, Und die Natur wird sich verschönen, In Liebe athmen wird die Wett. Die herzen werden sich verbanden, Sich bringen jeden Gottesgruß, Bon Bruft in Bruft hinübermanden Bird, Gott entströmt, ein Freudenfluß.

Und finden werden sie gemeinsam Den Weg, das Leben und das Licht, Was Keiner kann erringen einsam, Der nur sich selber Kränze slicht.

Bugvögel sammeln sich in Schaaren, Wenn sie empfinden in der Luft Ein süß geheimes Offenbaren Des Frühlings, der nach Süden ruft.

Bereinigt tropen sie den Winden, Daß keiner sie der Bahn entführt; Bereinigt schärft sich ihr Empfinden, Das in der Luft den Süden spürt.

So werben sich bie Seelen einen Im gleichen Geist und Glaubenszug, Daß sie nach ew'gen Frühlingshainen Bollbringen ihren Wanberflug. So wird fich finden einst hienieben Der Kirche traulicher Berein, Wo Licht und Stärke, Frend' und Frieden In Christo Allen wird gemein.

3a! enblich wird die Stunde schallen, Wo jener Strauch nur Rosen bringt, Und wo ein Chor von Nachtigallen Auf seinen sanften Zweigen singt.

Dann liegt ber Stab bes Abgemühten Berbrochen auf bem grünen Rain; Dem Strauch ju Filfen, unter Bluthen Wird Ahasver begraben fein.

## Mariano.

Savonarola ift gefährlich Der Bapft- und Mediceermacht, Beil er das Licht ber Bahrheit ehrlich Der Glinde ftreckt in ihre Nacht.

Die Fadel strahlt in tiefste Klausen; , Weh euch, wenn's Bolf ba unten sieht, Aufspringend mit Abscheu und Grausen, Bor welchen Göttern es gekniet!

Mariano aber ift ber Rechte; Der Augustiner gar geschickt Sein seines, buntes Truggeslechte Den Blöben um die Augen strickt. "Geh hin und schlage biesen Schwärmer Mit bes Berstandes blankem Schwert, Schaff mir vom Leib ben wilden Lärmer, Der mir an meinem Mantel zerrt!

Erfämpfft du fieghaft mir ben Frieden, So bist du mir vor Allen lieb, Der fühnste Bunsch sen dir beschieden!" Also ber Bapst Mariano trieb.

Der hat die Kanzel heut bestiegen Am Feste himmelsahrt und rafft, Savonarola zu bestegen, Zusammen seine ganze Kraft.

Bevor Mariano läßt erschallen Der Bredigt bas Exordium, Blidt er mit großem Wohlgefallen Erft in ber Kirche rings herum.

Es schwelgt sein Ange in ben Ehren, So Biele lauschten ihm noch nie: Der Fürst, die Gonfalonieren, Der Abel und die Signorie. Sie harren Alle seiner Rebe, Es horcht bas Bolk, gebrängt und bicht, Wie er bestehen mag die Fehde, Bas heute Mariano spricht.

Mariano! feiner Rebemeister! Sieh zu, baß bu ben Feind besiegst! Mariano, tummle beine Geister, Daß bu nicht schmählich unterliegst!

Laß beinen Cicero erschallen! Laß klingen ben Birgilins! Laß Platons Geist vorilberwallen Mit seinem tiesen Zaubergruß!

Lag Aristoteles ertönen,
Der bie Gebanken spaltend mist
Bom Wahren, Guten und vom Schönen,
Go fein, daß sie bas Berg vergist!

Schon haft bu fie heraufbefcworen, Und Biele hören bich entgudt, Denn claffifch raufcht's um ihre Ohren, Sie find ber Gegenwart entrfidt;

16

Sie sind ber Gegenwart entrissen, Und aller Sünde, Schmach und Noth, Und ihrem strasenben Gewissen; Es lacht bas Leben, lacht ber Tod.

Berfpottet werben bie Propheten, Wie fie so übersichtig spähn Und plump bie Rosen niebertreten, Die hier am Wege freudig stehn.

Mariano schont ber garten Rosen, Wenn er bas Bolf zur Wehmuth rührt, Und sanft, mit väterlichem Kosen An Schuld und Tod worüberführt.

Doch jeto wird Mariano's Predigt Rauh, ungestüm mit einemmal, Indem sein Derz sich frei entledigt Des Basses und ber Neibesqual:

Girolamo! bu Bolfsbetänber! Du Leichenhuhn! Unglüdsprophet! Du Beltvergifter! Freubenräuber! Du finstrer, stürmischer Usket! Dein beißer Sauch weht unbeilschwanger, Ein Samum, burch die schöne Welt, Daß auf bem grünen Lebensanger Die Freude tobt zu Boben fällt.

Benn bich, bas Wort bes heils zu fünden, Der Gott ber Liebe auserfor, Bas willft du Zwietracht benn entzunden Und rufft ben blut'gen Krieg hervor?

Haft du ber Kirche nicht demilithig Einst den Gehorsam angelobt? Ist das Gehorsam, was so wüthig Ans dir auf Papst und Kirche tobt? —

D Freunde! glaubet nicht bem herben, Der überall nur Jammer fieht; Laßt euch bas Leben nicht verderben, Das, ach, so balb! so balb entflieht!

Schredt nicht zurüd vor allen Luften, Den Gott in eurer Bruft vermag Richt gleich zu ftören, zu verwüften Des herzens muntrer Freubenschlag. Der Gott, ber fich uns hingegeben, Gab auch ben milben Sonnenschein, hängt füße Trauben an bie Reben, Und wedt bie Nachtigall im Sain.

Er gönnt ben flücht'gen Phanomenen, Eh fie verschlingt bie Tobesschlucht, Daß lächelnd unter Freudenthränen Sie sich umarmen auf ber Flucht.

Anf nus ruht fichtbar Gottes Segen, D baß es anders würde nie! Denn unfer Glüd auf fichern Begen Porenzo führt von Medici;

Der jeste Schirm, ber fluge Rather, Der allerorten hilft, verföhnt; Der Weisheit und ber Kinfte Bater, Der uns die weite Welt verschönt.

Sa! wie fie jüngst nach Florenz rannten, Ein Bettlerzug voll Ungebuld, Bou fernen Fürsten die Gefandten Um feinen Rath, um feine Huld! Der Kaifer Friedrich fandte biefen, Und Ludwig ben von Frankreichs Thron; Den Johann, herr ber Bortugiefen; Den Ferdinand von Aragon;

Und Andre grüßten ihn und warben Bur Ungarns mächtigen Corvin; Und fremde Trachten, Wappen, Farben, Ein Ruhmestranz, umstrahlten ihn.

Koftbar Geräthe und Geschmeibe Sanbt' ihm ber Sultan, ber Barbar, Bon Ufrika's entlegner Beibe Auch seltner Thiere eine Schaar.

Die wilden Zöglinge der Büften, Sie wanderten herüber weit, Daß sie erblickten und begrüßten Lorenzo, das Gestirn der Zeit."

Die Thiere, die and Ebens Hainen Der herr in alle Welt verwies, Lorenzo ruft — und sie vereinen Sich hier im neuen Paradies. Die Pflanzen, die an ferne Klufte Der Sturm bes herrn meerüber trug, L'orenzo bringt euch ihre Dufte Auf feinem reichen Handelszug.

Lorenzo ruft — bem Staub entwinden Die Griechengraber ihren Hort, Und alte Steine wiederfinden Im Tageslicht ihr fußes Wort:

Lebendig werben alte Rollen, Der Beisheit Stimme neu erwacht, Die lang im Bölkerfturm verschollen, Bergeffen war in bumpfer Nacht.

Der lebensfreudige Hellene, Der längst von tiefer Erbe schied, Er trodnet euch die bange Thräne Roch spät mit feinem schönen Lieb.

Ihr send glüdselig schon hienieben, Weil euch Lorenzo angehört. Weh bem, ber euch ben heitern Frieden, Die Freud' am Segen Gottes ftört! Send ihr gefallen auch, ihr Armen, Bergaget nicht, getroft hinan!
Gott hat mehr Liebe und Erbarmen,

Gott wird nicht ewig ench verlaffen Ob enrer Sünden in ber Zeit. Gott liebt ench über alle Magen, Denn Gott ward Menfch von Ewigfeit.

Die Menschheit hatt' in Gottes Lichte Geblüht schon längst und ehebem; Der Strom ber heiligen Geschichte Entsprang nicht erst in Bethlebem.

Wenn auch, zur Menschentiese wallent, Der Gottesstrom sich nie ergoß Wie bort, als er in Jesu schallent, Ein Kataraft, heruntersloß!

Wir aber sollen nicht verzagen, Und nicht erheben Haß und Streit, Daß leiser fließt in unsern Tagen Der Strom der Menschengöttlichkeit!"— So sprach Mariano; — frei und freier Ihm die Gebanken jetzt entsliehn, Die um den Strom als kede Reiher Der heiligen Geschichte ziehn.

Sie mögen ihre Flügel fpreizen Und schwärmen, übermüthig frob; Bald wird die Reiher niederbeizen Der Falfe des Girolamo.

## Die Antwort.

Mariano hört in feiner Zelle Bei klarer stiller Morgenluft San Marco's Glode rein und helle, Wie sie das Bolf zur Predigt ruft.

Mariano hört den Ruf beklommen, Dem Laufcher wird um's Herz so bang, Als hätt' er im Geläut vernommen Jest seines Ruhmes Grabgesang.

Mit einmal ist sein Muth geschwunden, Die frohe Zuversicht bahin, Die schon ben Feind sah überwunden, Der Glodenschall erschüttert ihn. Und, haftig auf und nieberschreitenb, Als nun ber lette Klang verweht, Sieht er, wie auf ber Rangel ftreitenb Girclamo gewaltig fteht.

Und, eifersuchtig auf die Ehren, Sieht er versammelt alle fie: Den Fürsten, Gonfalonieren, Den Abel und die Signorie.

Er trüg' es leichter, wenn fie alle Gestorben wären übernacht, Alls baß sie Zeugen seinem Falle, Und seines Gegners Uebermacht.

Ha! wie fie laufden auf die Rebe! Ha! wie bas Bolf, gebräng und bicht, Aufhorcht, was in der ernften Fehde Savonarola heute spricht!

Ihn täuschten nicht die Glodentaute In Morgenlüften, still und klar, Was Mariano's Uhnung schaute, Wird in San Marco's Kirche wahr. Bu enge wird ber Bolfesmenge Der Tempelraum, er faßt fie nicht, Und Manchem wird bas herz zu enge, Der Prior von San Marco fpricht.

Er zeigt in flammend mahren Bilgen, Bie schwer die Kirche Chrifti frank, Wie tief von seinen hoben Flügen Ihr matter Geist zur Erbe fank.

"Die Kirche ift treulos geworben, Denn ohne Führer, ohne Licht, läßt fie verwilbert ihre horben Entgegentanmeln bem Gericht.

Der Klerus möchte gerne bannen
Den Strahl bes himmels von ber Welt,
Er möchte um die Erde spannen
Sein schwarzgetünchtes Lügenzelt,

Auffangen alle Segensgrüße, Die Gott gesandt dem Menschenschmerz, Auf daß beim Alerus betteln müsse Um falschen Trost das arme Herz. Die Kirche ehr' ich, boch im Kampfe, Wie man die franke Mutter ehrt, Die, geistebirr, mit wildem Krampfe Den Dolch nach ihrem Bujen kehrt.

3ch will euch nicht die Welt vergiften, Doch zeigen, wie sie euch bedroht. Ja! Krieg und Zwietracht will ich stiften Mit Lig' und Laster, bis ich tobt.

Wenn euch die Welt mit Schmeicheleien Das herz befriedigt und entzückt, hat sie, bem Unheil euch zu weihen, Den Judaskuß euch aufgedrückt.

Die Seele foll auf ihrem Zuge Sich nicht verfangen hier im Strauch, Die Erbenblüthen nur im Fluge Berühren, wie ein Windeshauch.

Weh bem, wer fich ber Welt verdungen, Denn müb und nadt und ohne Lohn, Benn's Glödlein Feierabend flungen, Jagt fie julest ben Knecht bavon. Du bift ihr Knecht, bu bift ihr Werber, Um schnöbe Luft, um eitlen Ruhm: Mariano! füßer Bolksverberber! Kennst bu bas Evangelium?

Ein schlechter Arzt bebrängten Sünbern, Mußt bu, zu milbern ihren Drud, Berfallne Beibengräber plünbern; Statt Leben bringst bu Leichenschmud.

Du weinst, als ob das Berg bir breche, Und mit ben hohlen Sänden fängst Du auf die reichen Thränenbache, Die du auf's Bolf hinuntersprengst.

Doch ift nur Willfilt, nicht Betrübung Der Thränenstrom, ber bir entfiel, Rur eine Frucht ber Spiegelübung Dein Magendes Gebärbenspiel.

Du Kanzelgantfer, all bein Flöten, All beine Sturmesmelobie Macht boch ben Sanber nicht erröthen, Erfchüttert ihm die Seele nie. Benn auch die hörer feufzen, weinen, Bas ihnen von ben Wangen rollt, Sind falsche Thränen, wie die beinen, Ift Lohn, ben Trug bem Truge zollt.

Unheilig ift ein folches Trauern, Bomit bein Wort bie Hörer trifft; Dies weichlich füße Selbstbebauern 3ft für schuldkranke Herzen Gift.

Machft du mit classischem Geschwäße Bur Tugend fühn? jum Glauben ftart? Dem Teufel flidft du feine Nete, Denn bu bift falfch bis in bas Mart.

Dein Wort ift Fälfchung und Berführung, Du lullft ben beil'gen Schmerz in Ruh, Und ben heilbronnen felbst, die Rührung, Den Thränenquell vergiftest bu.

Wenn bu bas Bolf auch irreleiteft, Du barfit es wagen ungeftraft, Benn bu nur lästernd mich bestreitest, Für Rom einstehst mit beiner Kraft. Die Grangen möchteft bu vermischen Der Chriften und ber heiben gern, Und in ein Nebelbild verwischen Des Glaubens fest gebiegnen Kern.

Berfchleiern möchtest bu bie Bunbe, Die burch bas herz ber Menschheit brennt, Berwirren mit bem alten Bunbe In Gins bas neue Testament.

Die Wunde läßt fich nicht verschleiern, Ihr Blut burchbringt ben bunnen Flor; Bald muß die Kirche sich erneuern Und finden, was sie längst verlor.

Einst, in des alten Bundes Tagen,
Ta trieb ber Mensch noch ohne Bahn,
Bom Strand der Sehnsucht stets verschlagen,
Auf weitem, wilbem Ocean.

Des herrn Gesetz gebot ihm Landung, Er ftrebte nach bem Friedensport, Des Sündenfalls empörte Brandung Rifi ihn in ihre Wirbel fort. Run aber ift zu feinem Wohle Der Weg burch's Meer bem Menfchen fund, Die fichre, beilige Buffole, Die Liebe gab ber neue Bund.

Und rubert fishn ber Glaubensstarte Durch Bellenftof und Sturmesweb, So wirb, gesegnet, seine Barte Geminnen balb bie hohe See,

Wo er hineilt bie Freubenpfabe, Bo ihm in alle Segel wehn Die Hauche Gottes ihre Gnabe, Die ewigen Etesien.

Belohnet wird ihm fein Bertrauen, Und daß er nicht im Sturm verzagt, Er wird das Land ber Schnsucht schauen, Dehr finden als sein Bunfch gewagt.

Die Menschheit hat nach Gottes Lichte Gefehnt sich längst und ehebem; Doch ist bie heilige Geschichte Entsprungen erft in Betblehem.

<sup>1</sup> Baffatminte.

Du nennest Christum eine Quelle, Die stets zur Menscheit nieberfloß, Und die sich nur an jener Stelle Mit lauterem Geräusch ergoß?

Der alte Quell war nur ein Sehnen, Der Menschheit ahnungsvoller Gram, Ein heifer Strom einsamer Thränen, Bis endlich ber Ersehnte fam.

Dir find zu eng bes Glaubens Schranken, Dein Chriftus ift, greif ich bich recht, Die Summe göttlicher Gebankey 3m gangen menschlichen Geschlecht.

Der herr ber Belt in Menfchenhille, Die Macht bes Schöpfers und sein Licht, Der Gottheit ganze Liebesfülle Ift bein zerfahrner Christus nicht.

3ch tenne bich und die Genoffen,
3hr zweifelt, bentelt bort und hie,
3hr habt die Schrift bes Herrn verstoßen
Und meint: ein Gottmenfch lebte nie.

17

3hr möchtet lieber Gott uns schildern, Wie er die Welt uns ausgeheckt Rach seinen schönen Musterbildern, Ein seingeschmackter Architekt.

Und was von göttlichen Ibeen Ein feinbegabter Menschengeist Auf Menschenweise mag verstehen, Das wäre, was man Christus heißt.

Einst werben sagen spätre Thoren:
"Benn sein Bewufitsein Gott gewinnt,

— Das er im Schöpfungsrausch verloren, —
Sich auf sich klbst zurückbesinnt,

Wenn die Ibee sich findet wieder: Das ift der Mensch, soweit er denkt, Und Gott zugleich, ber in die Glieder Des Menschen sich lebendig senkt."

Die Menfchenhülle, Gott umfchlingend Als trauten Gaft aus himmelshöh'n: hier ift Ibee, so mahr und bringend, So voll, fo tief, so felig fchön!

<sup>1</sup> Anfpielung auf Die Blatonische Atabemte in Floreng.

Sie wäre durch die Welt als Schemen Geirrt? ihr fehlte die Gewalt, In der Geschichte Raum zu nehmen Ms die lebendigste Gestalt?

Die hohe follte fich begnügen, Nur hinzufümmern trüb und hohl, In Wahngebilden, Schattenlügen, Als Mährchen, Muthe und Symbol? —

Rein! nein! Wem je der Menschheit Klagen Bis auf den Grund das herz durchbebt, Kann den Gedanken nicht ertragen, Der allen Trost ihm untergräbt.

Ift Christus Traum, bann ist bas Leben Ein Gang burch Wüsten in ber Nacht, Wo Niemand, Antwort uns zu geben, Als eine Horbe Bestien wacht.

Die feinblichen Naturgewalten Umbrohn ben Banbrer, ohne Bahn, Aus taufend dunkten hinterhalten Lieblos und raftlos fpringend an. Und wenn er mit geschärften Sinnen Der Feinde manchen auch bezwang, Kann er ben andern nicht entrinnen Auf seinem heimathlosen Gang.

Un ehernen Gefeten schleifen Ringsum bie Schmerzen ihr Gebiß; Der Krieg, ber hunger heulend schweifen, Die Best burchtappt die Finsternif.

Haß, Undank und gebrochne Trene, Das Liebste auf der Todtenbahr, Im öden Herzen Schuld und Rene, Der Freuden Asche granes Haar,

So zieht in untröftbarer Traner Der Banbrer, bis er tobesmatt; Der Glaube an ber Seele Dauer Entfiel ihm wie ein weltes Blatt.

Geh hin, bu Armer! frag nach Trofte Bei Kunft und Beisheit überall, Trint Bein, geh in ben Bato und kofte Die Rose und die Nachtigall: Sie haben nichts für beine Rlagen, Rein Strahl verföhnt bie schwarze Rluft, Sie haben nichts für bein Bergagen, Und schaubernd finist bu in bie Gruft!

Das ist bas Leben und Berscheiben, Wenn Christus nicht auf Erben tam Und auf bem Kreuze Schred und Leiben Dem Leben und bem Tobe nahm.

Gott will uns über alle Leichen Und alle Schreden ber Natur Die Baterhand herüberreichen, Doch reicht er sie bem Glauben nur.

In biefes Lebens Kampfgewühlen Bis an bes Friedens Morgenroth Ift Schmerz noch unfer tiefstes Fühlen, Der innerste Gebanke — Tob.

Drum ließ in Schmerz und Tot die Armen Der treue Gott uns nicht allein, Am Kreuz woll Liebe und Erbarmen Ging Gott in unfre Beife ein. Gelöst find nun die bangen Fragen, Run ift bem herzen Alles tund: Der Liebe Blüthenwelt zu tragen, Sind Schmerz und Tod ber schwarze Grund.

Und unerschüttert steht bas hoffen: Das Auge sieht vom Grabesrand Den heimathlichen himmel offen, In welchen Christus auferstand.

Das Alles aber ift verloren, Wenn's nicht in euch lebendig lebt, Wenn nicht die Kirche neugeboren Bon ihrem Sturze fich erhebt.

Ihr ward ber Glaube eine Leiche, Die fie mit scharfem Stahl zerlegt: Doch fagt ihr nicht die kalte, bleiche, Bas felig einft ihr Berg bewegt.

D Thoren! wenn ihr Gott betrachten, Erfennen wollt ben Herrn ber Welt, Wie einen Stein aus bunkeln Schachten, Der ftill bem kalten Blide balt. Wie fcnell auch bie Gebanten rennen, Kein Forschen und fein Grübeln frommt, Der Geift tann nur ben Geift erkennen, Benn ihm ber Geift entgegenkommt.

Drum lüfte euer Geist die Flügel, Und reiset eure herzen auf Und nehmet über alle Higel Der Sehnsucht nimmermuden Lauf!

Und spähet, laufchet, harret, trauert, Bis euch Sein heil'ger Hauch burchweht, Bis Seine Wonne euch burchschauert; Erkenntniß Gottes ift — Gebet.

Gebet ift Balfam, Troft und Friede, In Gott ein froher Untergang, Es ift mit Gottes ew'gem Liebe Tiefinnerster Zusammenklang;

Gebet ift Freiheit, bie ber Schranke Der Erbennacht die Seel' entreißt, Dann steht fein Wort und fein Gebanke Mehr zwischen ihr und Gottes Geift. Geheinnisvoll und boch so helle, 3ft es ber Seele wunderbar Ein suffes Schlummern an ber Quelle, Und boch ein Wachen feligksar.

D fernet glauben, sernet beten! Denn balb und schnell fommt Gottes Schwert: Die Bolfen felbst find bie Propheten Des Blipes, ber herunterfährt.

Gott wird Italien schrecklich schlagen, Beil es für seine Stimme taub; Gott wird die Medici verjagen, Ihr Berk hinwerfen in den Staub.

Gott wird, heimfuchend die Berbrecher, Richt einem Trinker ähnlich sein, Dem in ben schönen, goldnen Becher Ein Schalt gegoffen schlechten Wein.

Ausgießt ben schlechten Wein ber Zecher, Macht bas Geschirr vom Aerger leer; Doch wirft er seinen goldnen Becher, Dem Wein zu Hasse, nichts in's Meer. Gott aber wird nach wenig Tagen Den Günder nehmen in die hand, Die Günde und 's Geschirr zerschlagen, Berschmettern an der Felsenwand.

D wollet nicht burch auftre Werfe Gerettet und befeligt fenn; Der Glaube in lebend'ger Stärke Rechtfertigt euch vor Gott allein.

Und trauet nicht ber Friedensklunde, Die euch ein falfches Mitleib bringt; Der Schmeichler richtet ench zu Grunde, Wenn er den Schmerz in Schlummer singt.

D legt nicht schlafen bas Gewissen, Send wach und send auf Gott gestellt! Es ist ein schlechtes Anhekissen Die Sturmeswoge bieser Welt.

Es muß die Kirche fich erneuern; Balb ruft ihr Gott in Schred und Bein, In Best und wilben Kriegesfeuern Erschütternd zu: Gebenke mein!

## Der Cod forengo's, des Erlauchten.

Aus Berlen mischt und Sbelfteinen, Aus theuern Saften einen Trank Der bange Urgt, Die Freunde weinen, Lorenzo ift zum Sterben frank.

Wollt ihr ben ernsten Tob bestechen Mit Flitter aus bem Meeresgrund? Und seinen starren Willen brechen Mit Opfern aus ber Berge Schlund?

Umfonst! vorüber ist vorüber! Den Kranken rettet ihr nicht mehr, Lorenzo's Augen werben trüber, Der Buls ist wirr, ber Athen schwer. Das heiße Fieber ftrömt mit Gluten Durch seine Lebensselber hin, Wie bergentquollne Lavassuten Durch grüne Wiesen töbtlich ziehn.

Und mas von feinen Lebenstrichen Roch aus ber Afche grünen mag, Das muß erfrieren und zerftieben In Fiebers Frost und Sagelfchlag.

Des Zimmers Fenster find verhangen Bur Dämmerung, ber Sonne Schein, Die braußen lustig aufgegangen, Darf zu ber Klage nicht herein.

Berhangen find mit bunteln Flören Die Griechengötter an ber Wand, Daß ihn bie Lieblinge nicht ftören, Rimmt er bas Erucifiz gur hand.

Auch ift ber heitre Götterorben, Der Luft warb in ber alten Belt, Bu unferm Gott, ber Schmerz geworben, Unwürdig lachend hingestellt. Was hilft es, daß ber Flor verhehle Tie Bilber bort? tonnt ihr fie auch Berhängen in bes Kranten Seele, Wo sie aufziehn, bes Fiebers Nanch?

Hört ihr ihn ftöhnen, toben, klagen 3m ängstlichen Delirium? Wie qualent ihn bie Bilber jagen 3n Füßen bes Olymps herum?

Der Kranke schaut im Fieberwahne, Bas Platon malte im Gebicht, Die große Seelenkarawane, Die auf im Zug ber Götter bricht.

Es gilt, ben himmel zu gewinnen, Die Seele haftet, was fie kann, Auf nach bes Berges steilen Zinnen Mit bem gesieberten Gespann.

Der Seelen jebe hat zwei Roffe, Das eine bos, bas anbre rein; . Sie felbst als Fichrer und Genoffe Damit verwachsen überein. Doch göttlich find ber Götter Pferbe, Erklimmen leicht ben himmelshang Mit schöner, strahlenber Geberbe, Welobisch rauscht ihr Flügelklang.

Leicht schwingt sich über jebe Klippe Ein göttlich Roß, benn es gebenkt: Dort fällt Ambrosia in die Krippe, Mit Nestar werd' ich bort getrantt.

Den himmel rings im weiten Kreife Umfchwingt ber Götter hohe Bahn, Bo fie bas Gute, Schöne, Beife 3m Urblid finben aufgethau.

Der Andern Rosse sind im Kampse;
Das eble strebt zur Höh' empor,
Das böse wiehert mit Gestampse
Und zieht hinab zu Sumpf und Moor.

Dem Götterzug vorangetragen Fährt Dios herrschenbe Gestalt, Und unter seinem Flügelwagen Der Boben vor Entzüden wallt. Und hinter Zeus, bem großen Meister, Folgt in elf Zilgen, weitgeschaart, Das Beer ber Götter und ber Geister Auf bes Olympos steiler Fahrt.

Den besten Seelen mag's gelingen, Benn's eble Lichtroß überwand, Rach mancher Roth hinaufzubringen Nah zu bes Gipfels steilem Rand.

Der Führer stredt für Augenblide,
Die er bem Roffelenken raubt,
Empor zum feligen Geschide
Der Götter sein entzlicktes Haupt. —

Hört ihr Lorenzo's Seele schreien Im wildverworrnen Fiebertraum, Wie ihre Rosse sich entzweien, Wie sie sich qualt im niedern Naum?

Ihr ebles Noß, weiß, blankgefiebert, Schwarzäugig und von Wuchs gerab, Hochhalfig, schlank und leichtgegliebert, Strebt auswärts nach bem Götterpfab. Das andre, schwarz, voll arger Tüden, Hartmäulig, plump und schlecht gebaut, Kurzhalsig, mit gesenktem Rüden, Es wuchtet erdwärts, zerrt und haut.

Sein Ang, blutunterlaufen, gläfern, Spaht nur in bumpfer Rieberung, Boll trüber Gier, nach faulen Gräfern, Und fühlt nicht Stachel, Geißelschwung.

Mih, Angstichweiß und Getümmel brängen Sich in ber Seelen hinterm Troß, Denn jebe sucht hindurchzusprengen Den Andern nach mit Tritt und Stoß.

Lorenzo mitten im Gefechte Bergebens vormarts fämpft und ringt, Scharf peitscht ben Rappen seine Rechte, Das Christusbild bie Linke fcwingt.

Hoch schwingt er's aus bem wilden Heere, Das immer bichter ibn umbraust; Doch wiehernd schlägt bie schwarze Mähre, Das Erncisir ihm aus ber Faust. Das Kreng wird von ben Sufen schallend Bertreten, in ben Grund gestampft, Die Gegend, wie ein Keffel mallend, Bom heißen Hauch ber Rosse bampft.

Run ftürzen sich in's heer ber Streiter Auf Rossen: weiß, roth, schwarz und sahl, Die vier apotalyptischen Reiter Und das Getümmel wächst im Thal.

Der erste läßt ben Bogen schwirren; Der zweit' ein Schwert gewaltig schwingt; Der britte läßt die Wage klirren; Der vierte Sterbelieber singt.

Ein falter Sturm jeht fommt gezogen, Die Seele am Gefieber padt: Sie sieht's in alle Welt verflogen, Nun friert fie, gittert, mub und nadt.

Und plötzlich Roff' und Reiter schwinden Sammt bem Olymp — Lorenzo steht Einsam, verlaffen, nadt, von Winden Auf einer Baibe kalt umweht. Das Fieber fein Webein burchichuttelt. Und endlich wird ber Krante mad. Bom heft'gen Frofte aufgerüttelt, Blidt fchen berum im Sterbgemad.

Die Freunde weinen, bag bie Rette, Die fcone, balt ber Tob gerreift; Savonarola fniet am Bette Und betet für Lorengo's Beift.

Girolamo mit tiefem Trauern Um Bett bee Mebicaere fniet. Und mit berginnigem Bedauern. Wenn ungeheilt fein Beift entflieht.

Run fteht er feierlich am Rranten. Er faßt ben ernften Augenblid, Mit bem er zweifeln fieht und ichwanten Unwiderrufliches Befchid.

"Roch ift es Beit" - fo fpricht ber Fromme "Dag in bas Berg bir Gottes Bulb Erleuchtend und erquidenb fomme. Berfohne beines lebens Schult. Benau, Bebichte. III.

Berfäume nicht bie furze Stunde, Solang bu weilst im Erbenthal, Lag bringen bir zum Herzeusgrunde Der Gnabe milben Sonnenstrabl!

3ch frage bich: bift bu geftanben Auf also hohem Berge je, Daß unten beinem Blide schwanben Die Felber, Thurme, Walb und See?

Muf einem Berg, von beffen Scheitel Für beinen Blid verschwunden war, Bas unten fterblich ift und eitel, Gefchid ber Menschen manbelbar?

Bu bem fein Jauchzen und fein Singen, Rein Ruf ber Rlage brang empor, Bu beffen Fuß mit matten Schwingen Der Donner murmelnb fich verlor?

Dort kann mit überraschtem Grauen, Wenn hoch die Sonn' am Himmel wacht, Das Aug' in schwarzen Lüften schauen Die Sterne wie zu Mitternacht. Dort scheint auf klarem, ew'gem Gife Die Sonne fremb und fühl, fie bricht Rur durch die dunftumhüllten Rreife hier unten als ein warmes Licht.

Und ist bein Geist bahingegangen, Wo ihn die rein're Luft umweht: Die Strahlen Gottes zu empfangen, Ift's bort vielleicht für ihn zu spät.

Und bitter wird er bann beklagen, Daß er ben Segensblief verfäumt In feinen flücht'gen Erbentagen, So lang er noch geirrt, geträumt!" —

Mit immer mattern Herzensschlägen Lorenzo, aufgerichtet, fleht: ""Gib, frommer Bater, mir ben Segen Und sprich ein flärkendes Gebet!""

"D Fürst! ben Segen will ich fprechen Bu beiner Rüdfehr in ben Staub, Billft bu bem Bolf bie Fesseln brechen, Gibst bu zurud ben großen Raub. Glaubst bu an Gottes heil'ge Dreiheit, Mußt glauben bu zu gleicher Frist: Daß Chriftus ift ein Gott ber Freiheit, Daß nimmer ein Despot ein Chrift.

Für welche Gott fein Blut vergoffen, Für die er ftarb auf Golgatha, Sind Gottes theure Bundsgenoffen, Sind nicht jum Spiel ber Fürsten ba.

Freiheit ist nicht die höchste Gabe, Die hier der Meusch zum Heil bedarf; Doch trägt ihm all sein Glück zu Grabe, Wer ihm die Freiheit niederwarf.

3hr schleicht in Gottes Haus als Diebe, Als Räuber frankt ihr Gottes Flur, Despoten! Christenthum ist Liebe, Ganz lieben kann ber Freie nur.

Kann's Auge froh jur Ferne bringen, Benn es bie Stlavenzähre näßt? Und fann ein herz bie Welt umschlingen, Das Stlavengram zusammenpreßt? — Willft du ben Bund nicht anerkennen Des Glaubens, ber uns Britber macht, So will ich einen Bund bir nennen, Den wohl bein Berg noch nie bebacht.

Der Bund, dem ihr nicht könnt entlaufen, 3hr Könige! der fest und dicht 3m einen trauten Jammerhaufen Mit Bettlern euch zusammenflicht:

Es ift ber Schmerz, Die Gifentette, Die ench, ihr Fürsten, stolzverirrt, Oft freilich erst am Tobesbette Burud in euer Clend flirrt.

Schon wenn euch läßt bie Mutter finten Un ihrer Brufte fußen Quell, Mußt ihr mit uns ben Leihtauf trinfen Auf Noth und Tob - fie reifen fchnell!

- D Fürftenhut und Sterbenszüge!
- D Bepter und bie Fauft entzwei!
- D Majestät, bu bittre Lüge, Lorenzo, mach bie Brüber frei!

Lorenzo! gib die Freiheit wieder, Der Republik ihr altes Recht, Das uns gekämpft, geschmeichelt nieder Dein übermitbiges Geschlecht!"

Lorenzo fpricht: ""Bollt' ich beglüden Ein Bolf, mußt' ich's beherrichen auch. Dein und ber Bater Berf zerftlicken Soll ich mit meinem letzten hauch?

3ch hab' in schlummerlosen Rächten, Raftlosen Tagen nur geglüht, Für's Bolf zu benken und zu fechten, Das nun vor allen berrlich blübt.

Den lichten Spuren meiner Uhnen Bin ich gefolgt, tren immerbar; Frohlodend zog mit unfern Fahuen Bon eblen Weistern eine Schaar.

Wir zogen nach bem heil'gen Grabe Der Kunft und Beisheit, freudig kennt Die Menschheit ihre große Habe, Die wir erfiegt im Orient. 3ch foll nicht Fürst und Bater heißen Dem Bolte und bem Baterland? Soll sterbend ihm vom himmel reißen Den Stern bes Ruhms mit eigner hand?""

"Du follst! du follst das Wert zerstüden Der Willfür, eh's mit dir vorbei. Es tann ein Bolt nur Gott beglüden, Doch du, Lorenzo, mach' es frei!

Dein Bolf ist frank und ist verdorben, Das dir vor allen herrlich blitht, Dein Bolf ist innerlich erstorben, Die heil'ge Sehnsucht schier verglüht.

Die Griechenweisheit überkleiftert Rur schlecht ber Bergen tiefen Bruch; Ein Bilb, wogu nicht Gott begeistert, 3ft nur ein funftgeschmildter Fluch.

Der Grieche hat nicht Gott gefunden Mit seiner Andacht höchstem Schwung; Die Bluthe seiner schönsten Stunden, Bas war sie? nur Bergötterung. Die Rünftler meißeln, malen, leiern Um einen längstverborrten Krang, Denn mit bem Beibenthume feiern Sie einen falten Tobtentang.

Der Traum ber Alten war verloren, für fie so schön! für uns zu schaal! Habt ihr ihn nur herausbeschworen, Daß er fich träume noch einmal?

Dir hat, dem Hochbegabten, Reichen, Die Zeit ihr Schidsal auferlegt, Sie hat ihr dunkles Trauerzeichen Auf beine Stirne scharf geprägt.

Der Fiebertraum, ber bich gepeinigt, Der Christenthum und Beidenthum In beiner Seele wlist vereinigt, 3ft jest bas Beltbelirium.

Die Runfte ber hellenen fannten Richt ben Erlöfer und fein Licht, Drum scherzten fie so gern und nannten Des Schmerzes tiefften Abgrund nicht. Daß fie am Schmerz, ben fle zu tröften Richt wußte, mild vorüberführt, Erkenn' ich als ber Zauber größten, Womit uns die Antike rührt.

Doch Abend ift's und Ernft geworben, Der Abgrund Klafft, ber Beiland ruft, Der heitre Bahn, die Götterhorben Berftieben in ber Betterluft.

Bas haft bu beinem Bolf geboten für seine Freiheit? karger Tausch! Bevor bu manberst zu ben Tobten, Bebent' es: Trug und Sinnenrausch!

Ist bir im Herzen nicht verglonnnen Und kalt des Glaubens lette Glut, So gib zuruck, was du genommen, Mach' beine Brilder frei und gut!"

Lorenzo spricht: ""Gott ift mein Glaube, Christus mein Trost und mein Gebet! Doch was du sprichst von einem Raube, Am herzen mir vorstbergeht. Ich wollte nur mein Bolf beglüden, Drum wollt' ich es beherrichen auch; Dein und ber Bater Bert gerftiden Birb treulos nicht mein letter Hauch.

Ich raube meinem Bolfe nimmer Bas ich ihm gab, ben Stern bes Ruhms; Der trüben Zeit ben heitern Schimmer, Die schöne Welt bes Alterthums.

Doch gib, o Bater, mir ben Segen, Beil bu ber Frömmfte, Reinste bift, Den ich geschaut auf meinen Wegen, So sterb' ich als ein guter Christ.

D laß mich beine Sant noch faffen, Und reiche mir jum Scheibegruß, Wenn bu mich fiehst im Tod erblaffen, Das Evangelium noch jum Rug.""

Da wendet sich vom starren Kranken Girolamo, das Haupt geneigt; Er tritt voll trauriger Gedanken Zum Fenster hin und sinnt und schweigt. Und finnend bricht er eine Rofe Bom Stode, ber am Simfe grünt, Und wieder kehrt ber Hoffnungslofe Bu feinem Kranken, unverstühnt.

Er stellt mit unterbrücktem Weinen Sich an bes Sterbelagers Rand, Das Evangelium in ber einen, Die Rose in ber anbern Hand;

Best neigt er fich bem Kranken näher Und halt jum letten Gruße bicht Dem unbeugsamen Mebicaer Das Buch, die Rose vor's Gesicht.

Und fpricht: "Eh bich ber Tob verwiftet, hat Geift und Leib bir hoch geragt, Mit Kraft und Schönheit ausgerüftet; Ein Sinn allein war bir verfagt.

Geruch nur war bir nicht gegeben, ' Dir würzt' umfonft ber Lenz bie Luft, Du scheibest aus bem Erbenleben, Und kanntest nie ber Rose Duft.

<sup>1</sup> Die Beruchlofigfeit Berengo's in bifterifc befannt. Roscoe life of Lorenzo de' Medicis.

Bie bu im Leng vom Blüthenftrauche Richts fanntest, als ben Farbenfchein, Bie, ungespürt, die Rosenhauche Die Bruft bir jogen aus und ein:

So haft bu biefer heil'gen Blätter Den füßen Duft wohl nie gespurt, Den uns ber herr im Frühlingswetter Mit feiner Liebe zugeführt.

Erbarmen möge bir begegnen In jener Welt! ich scheib' in Schmerz. Lorenzo, ftirb! — ich kann nicht segnen Dein unerweckbar ftumpfes Berg!"

Die Schaar ber Freunde steht beklommen Im bämmerhellen Sterbgemach Und starrt Girolamo, dem Frommen, Der sie erschüttert, schweigend nach.

Ein ängstlich Fragen, scheues Lauern, Berzagtes Flüstern, stumme Saft Erfüllt mit ungewohnten Schauern Den sonft so fröhlichen Palast. Und fallen muß zur felben Stunde Der Fürst bem ehernen Gebot; Und in Florenz von Mund zu Munde Geht dunupf das Wort: Lorenzo tobt!

## Cubal.

Die Stadt ruht schweigend, hingebreitet In Mitternacht und Mondesglanz,
Des Domes Thurmer einsam schreitet Auf seinem hoben Thurmestranz.

Und er bedenft an luft'ger Stelle, Wie unten tief die Welt nun schweigt, Wie braufend bald bes Lebens Welle Sich hebt, und bald zum Tod sich neigt.

Mus einem Saus nur hört ber Wächter, So wie die Thure auf und zu, Manchmal ein Jauchzen und Gelächter, Dann wiederkehrt die ftille Ruh. Dort wacht ein Instiges Gelage,

— So benkt ber Mann in seinem Sinn —
Sie tummeln sich bie Nacht zum Tage;
Doch bringt's bem Leben nicht Gewinn.

Was sie dem Schlaf an Stunden stahlen, Das treibt für ihn sein Bruder ein, Das müssen sie dem Tod bezahlen, So bleibt es bei der Sippschaft sein.

Horch! Tubal klappert burch bie Gaffe; Der Jube mit ber Krilde haut In feinem wilden Christenhaffe Den Stein, baft mir bier oben graut.

Er ist bem Irrenhaus entsprungen, Ich kenne feine Stimme wohl, Die jeht zu mir heraufgebrungen So kreischend wild, so bumpf und hohl.

Du armer Jube! ift's ein Bunber, Wenn beine Sinne sich verirrt, Und wenn bes Wahnfinns graufer Plunder Dir zornig von den Lippen schwirrt? Warst tu nicht elend und verachtet, Bon Jugend auf gebrückt, gehetzt? Bis sie geraubet und geschlachtet Selbst beine Kinder bir zuletzt?

Run schlägst du grimmig mit der Krüde Den Kick, nun bildest du dir ein Im wild erträumten Racheglische, Das herz des Papstes sei der Stein!

So benkt auf feinen hohen Mauern Einsam ber Bächter und er wagt Den Juben heimlich zu bedauern, Der durch die Straften fluchend jagt.

Doch, schon erschrickt, als ob ihm bräne Das Regerloos, der Thurmeswart, Als ob sie selbst das Mondlicht scheue, Klieht seine Thräne in den Bart.

Indeß fein herz nur schüchtern oben Gemagt ben schönen Bruberschmerz, hört unten er ftets lauter toben Der Schenke Luft und tollen Scherz.

Da sitzen sie am langen Tische, An Zechgebärden, Tracht, Gestalt, An Wort und Blid ein bunt Gemische, Es ftrömt der Wein, Gelächter schallt.

"Die allerschönste Blüthenhede!"

— Ruft einer jubelnd aus ber Schaar —
"Wir sind ja lauter Rosenstöde,
Sich selbst begießend wunderbar!"

"Das Freudenröstein sei begossen Mit eblen Weines süßem Schwall! Aus Röstein luftig aufgeschossen Schlägt manche berbe Nachtigall!"

Umflorten Blides fast ein Zweiter Die Zecher Mann filr Mann und meint: "Die Sproffen find's ber Jatobsleiter, Die leiber umgestilitzt —" er weint.

Sin Maler fenkt an's Glas bie Stirne, Db er Madonnen schauen mag;
Doch spiegelt ihm ber Bein bie Dirne,
Die jüngst in seinen Armen lag.

Ein Rriegstumpan ben Schenken hetzet: "Schenk ein, schenk ein bie ganze Racht! Mir ift bas Blut noch nicht ersetzet, Das ich verschüttet in ber Schlacht!"

Ein Andrer fingt, und Andre zanken, Doch Alles lacht von Zeit zu Zeit; Rur Einer, schweigend in Gebanken, Trinkt feinen Krug allein, abfeit.

Dem Ernsten ruft ein teder Junge: "Stoß an! sei froh! schön ist die Welt! Haft du tein Herz? und feine Zunge? Gewiß, du bist ein Deutscher, gelt?

Der Deutsche, trüb in allen Stüden, Kann selbst im Rausch nicht selig fein, Gleich fallen ihm bie schwarzen Miden, Die Tobsgebanten, in ben Wein.

Den Deutschen trübt und brüdt fein himmel, Der kalte, bide Nebelwuft, Drum fest fich ibm ber etle Schimmel Bergänglichkeit an jebe Luft!" Der Deutsche spricht: "Wir ist viel theurer Mein Himmel, ber gewaltig trott, Als überm Land Italia eurer, Der ewig blau herunterglott.

Die Alpen hab' ich überklommen Bu Lieb ben blauen Lüften nicht; Doch trieb's zu hören mich ben Frommen, Der morgen in San Marco fpricht."

Der Innge brauf: "Nur ein Berbrechen Aus beiner Heimath bich vertrieb; Bagst du es nicht, mit uns zu zechen, Weil bu ein Mörber ober Dieb?

Bangt dir, daß wir die schlimme Kunde Dir treiben ans mit Rebenblut, Bie man hervor vom Erbengrunde Den Maulwurf tränket mit der Flut?"

Der Fremde stürzet auf ben Jungen, Schon holt er mit bem Degen aus: Da ist bie Thure aufgesprungen Und Tubal poltert in bas Haus; Und alle fahren von ben Banken, Dem Frechsten auch vor Tubal graut, Der Frembe muß ben Degen fenken, Als er ben alten Juben schaut.

Durch Felsen, bleich, gehöhlt, verwittert, Bo Geier nur und Stürme nahn, Braust bort ein Walbstrom, wild, erbittert, Und immer frisch bie rauhe Bahn;

Und hier durchbraust ben grimmen Alten, Berwittert, hohl, und schredend blaß, Aus seines Herzens finstern Spalten Ein immer frischer Strom — ber Haß.

Der Jube fährt in's Zechgewirre, Und auf den Tifch die Krücke haut, Daß klirrend tanzen die Geschirre, Und also ruft er gellend laut:

"O frecher Traum! o bittre Blendung!
O weites Feld, mit Fluch befät!
Sie nannten ihn ben Mann ber Sendung,
Meffias ben von Nazareth!

D daß ein Blitz in's Berz ench schlage Das Flammenwort: er war es nicht, Der kommen wird am End' ber Tage, Bu halten Ernte und Gericht!

Er war es nicht, ber auf ben Wegen Durch bürre Büsten Gottes Schaar Erquickt, gestärkt mit feinem Segen Und mitgezogen unsichtbar!

Er war es nicht, ber mit ben Ahnen Sich schon gefreut im Barabies, Eh auf bes Schmerzes finstre Bahnen Der Zorn bes Herrn sie fortverstieß!

Er hatte nicht, wie jener Echte, Beim Bater schon die Herrlichkeit, Bevor Jehovahs starke Nechte Die Welt hinaus warf in die Zeit!

Der auf bem Areuz gewinfelt Rlagen,
Der in ben Tob fein Haupt geblidt,
hat Davids Thron er aufgeschlagen?
Und Gottes Bolf befreit? beglüdt?

Sein Wert war nicht im Bund mit Gotte, Er hat's gethan mit Beelzebul; Hat er Satan und seine Rotte Geschleubert in den Höllenpfuhl?

Nach feinen vierzehnhundert Jahren Sind noch die Teufel alle ba, Die hergelockt, wie Fliegenschaaren, Sein Leichenduft auf Golgatha!

Warum thut er jest feine Wunder? Beil er so herb getäuscht die Welt, Ward sie ein thränennasser Innber, Auf den umsonst sein Funken fällt!

Es wimmelt noch von Qualzerfreff'nen, Der Ausfat blüht und jede Roth; Wer zählt die Lahmen, die Befeff'nen, Und die er weden foll vom Tod?

Warum benn brach die Liebesfette?
Ich kenne ein blutflüssig Weib,
Der Nazarener komm' und rette,
Sie siecht und krankt am ganzen Leib!

Wenn er sich nicht zur Stilfe sputet, Und sein Erbarmen zeigt sich lau, Trifft er die Kirche schon verblutet, Und Satan weint um feine Frau!

Die galitäischen bosen Geister, Die jene Armen einst geplagt, Und die als Retter euer Meister In's Bieh und in den See gejagt,

Sie schwammen fort unter ber Erbe Bom See bis in ben Tiberstrom, Die borst'ge Gabarenerheerbe Sprang frisch und froh an's Land — zu Rom!

"Schon in ber ersten Zeit ber Feigen"
— sprach einst Jehovah — "babe ich Gefunden an ben grünen Zweigen, Mein Ifrael, Frühfeige, bich!"

Run wirb für feine Frühlingstreue Der erfte Schmud am Feigenstamn Bom llebermuth ber frechen Saue Getreten tief in Roth und Schlamn! Einst lag bas erste jener Thiere, Der achte Innocenz genannt, Und streckte sterbend alle viere, Da kam herbei der Arzt gerannt;

Der fprach zum Thier im Sterbebette: "Die Kunst ift lahm, ber Tob ift schnell; Gebent'st bu, herr, baf ich bich rette, So schaff' brei Anaben mir zur Stell'!

Der mitbe Strom bes heil'gen Lebens In beinen Abern sidert schon; Die Spezerei ist all vergebens, hier hilft allein bie Transfusion."

Da sprach das Thier: ""Drei frische Knaben Hat Tubal, stehlt sie mir geschwind! Ihr Herzblut soll das meine laben, Wacht schnell! ein Jude brancht kein Kind!"" —

"Seht ihr bas Blut hinübersprügen? Tas Blut ber Unschuld, hell und reth, In seine schwarzen Lasterpfügen!? Weh mir! nun sind bie Kinder tobt!" Der Jube rief es und ift braufenb hinausgestilitzet in die Racht; Die Zecher haben stumm und grausent Dem Wort bes hasses nachgebacht.

Der Frembe spricht mit bitterm Scherzen: Ihr meint, im Wahnsinn tappt ber Bicht, Beil ihm ausblies ber Sturm ber Schmerzen Im Ropfe sein Laternenlicht.

Er ist kein Rarr, er ist nur elend, Weil er das Ungeheure litt, Weil ihn das Bild des Jammers quälend Berfolgt an's Grab mit jedem Schritt.

Ob auch ber alte Jube rase; In seinen Reben, graus und wilt, Auch im zerbrochnen Spiegelglase Zeigt sich von unfrer Zeit bas Bilb.

## Die Entscheidung.

Girolamo war euch ein trüber Brophet; boch mahr! feht! schreckenschwer Die Apenninen zieht herüber Dort ein Gewitter, Feindesheer.

Zerstörend, plündernd, mordend tosen Auf ihrer raschen Siegesbahn Durch's Land Italia die Franzosen, Und Carl, ihr König, sicht voran.

Der König auf Erobrerpfaben Berfolgt ein falfches Helbenthum, Der Eitle will in Blute baben Das neugeborne Kinblein Ruhm. Sie rüden, Schred auf Schreden thürmenb, Toscana zu; sie nehmen schon Die Festung Fivizano stürmenb, Kein Menschenleben kommt bavon;

Dort werden Männer, Kinder, Franen Bon König Carl und feinem Heer Erbarmungslos zusammgehauen! Sie stürmen auf Florenz einher.

Die Florentiner zitternb bangen, Sie flehn Bietro Medici, Der seines Baters Macht empfangen, Daß er bem Feind entgegenzieh'.

Er foll ein heer zu hilfe raffen, Den Feind bezwingen in ber Schlacht, Und wenn er's nicht vermag mit Baffen, Ihn schlagen mit bes Bortes Macht.

Umfonst! Lorenzo ift gestorben; Sein Sohn ist nur bespotisch breist, Er hat bes Baters Macht erworben, Richt seinen Muth, nicht seinen Geist. Und blidt auf feines Sohnes Zittern Lorenzo aus ber Schattenwelt,
Co fieht er feine hoffnung fplittern,
Und wie fein ftolges Wert zerfällt.

Bietro zieht bem Feind entgegen; Doch fechtend nicht fur's Baterland, Rein! in ben Staub fich hinzulegen, Bu betteln um bie eigne Schand.

Mit staunenber Berachtung höret Der frembe Fürst, wie Mebici Um sein Erbarmen ihn beschwöret, Die Stimme bebt, es wantt bas Knie.

Der ftolge Mediceername Bietro nur noch tiefer brückt, Wie wenn mit einer Fürstenbrame Ein Bettler feine Lumpen schmüdt.

Anstatt ben Uebermuth zu ftrafen Dit feinem Schwert, mit feinem Wort, Räumt er bem Feind Livorno's Hafen, Toscana's Burgen ein fofort. In Münzen und in blanken Barren Berheißt er ihm noch schweres Gold. Run kehrt er heim. Die Bürger harren, Bu gablen ihm ben Botenfold.

Berachtung trifft fo schlechten Boten, Und jede Sulle nieberftreift Der Safi, bem Sause ber Despoten Seit sechzig Jahren angereift.

Wie ehmals zieht er mit Gepränge Bor ben Palast ber Signorie; Da ruft bes Bolls empörte Menge: "Fluch bir! Fort mit ben Medici!

Und die Signoren treiben fpottend Bon ihrer Thür den Mann der Schmach; Und, sich an seine Ferse rottend, Schrei'n ihm die Straßenbuben nach.

Sein Freund Orsini will ihn schützen Und sammelt eine Kriegerschaar; Doch fann's Bietro nicht mehr nützen, Mit seiner Macht ift's aus und gar. Bietro flieht, ber Böbel wüthet Und fturmt bas Mediceerhaus, Bas ber Balaft an Schagen hütet Und aufbewahrt — es muß heraus.

Cameen, Münzen und Juwelen, Agatgefäffe, Goldgeschirr, Treibt burch einander in den Sälen Und schwindet fort im Raubgewirr.

Die schönen Bilber an ben Wänden Bertritt, zerreißt ber Böbel wild, Biel theure Werk in Rollen, Bänden, Bertrümmert wird manch Marmorbild.

Ein Zug, bem Böbel angehörenb,
Daß seine Buth sich gern ergeht
In Geisteswerken blind zerstörenb,
Die er nicht hat und nicht versteht. —

Wer sind die drei, die Finstern, Stummen, Die nach Bologna wandern dort, Daß keiner will ein Liedlein summen Und keiner sprechen mag ein Wort? Die bilftern Wandrer vorwärts eilen, Rur wie auf ein verlornes Glück, Kehrt trüb und flüchtig noch zuweilen Dort nach Florenz ihr Blick zurück.

Sie fehn noch fern ber Thurme Zinnen, Die Cosimo gebaut, ihr Ahn; Die Enkel aber ziehn von hinnen Des Flichtlings kummervolle Bahn.

Bohl mancher, ber an ihrem Leibe Borbei mit Roß und Wagen rennt, Trot ihrem schilchternen Berkleibe Die Brüber Medici erkennt.

Doch Keiner, mit bem Haupte nickend, Hat ihnen einen Gruß gebracht; Wer Mitseid hat, beiseite blickend, Eilt fort; wer keins, verhöhnend lacht.

Schwer benken sie, verhaßt, vertrieben, An ihres Baters Allgewalt; Und daß sein thatenreiches Lieben Das Bolf den Söhnen schlecht vergalt. Denn gern vergift, wen Undank franket, Daß bankbar bis zum letzten Hauch Der Mensch nur bann ber Hulb gebenket, Wenn Wohlthat ihn gebeffert auch. --

Bu Roffe mit Triumphgepränge Bieht in Florenz ber König ein, hell flammt voran bem heergebrange Sein Barnifch, blant im Sonnenschein.

Die Gonfalonieren muffen Die Zügel halten links und rechts, Man wirft bas Wappen ihm zu Fufen Des mediceifchen Geschlechts.

Der Riefe, ber am Bappenbilbe Schilbhalter mit ber Keule ftund, Bird, wie ber ftolze Leu am Schilbe, Bom Noß getreten in ben Grund.

Das Roß hat in ben Grund geschlagen Die Lilien sammt bem Feld von Gold, Die hufzerstampften Augeln sagen, Wie schnell ein Glud bahingerollt. — Florenz! wer wird ben König bannen, Der über dich sein Schwert gegudt? Wer jagt das ftarte heer von bannen, Das, siegesfrech, dich qualt und brudt?

Girolamo, der fromme Krieger, Tritt tühnen, gottgestärften Blid's Zum stolzen, föniglichen Sieger Und halt ihm vor bas Erneisig:

"Sieh! Dieser hat die Welt erschaffen; Dieser bein herr und König ist; Wie Sturm die Spreu, bein heer hinraffen Kann Der, wenn du ein Fredler bist!

Sieh! Diefer hier tann bich zermalmen; Du ragest stolz aus beinem Beer, Der höchste nur von schwanken Halmen, Sein Hagel schlägt — ihr seib nicht mehr!

Man hat das Stadtthor abgebrochen, Raum schaffend beinem Baldachin; Laf ab, auf ben Triumph zu pochen, Ein König ift gar leicht babin! Der fah in unfre Stadt bich reiten Stols unter beinem Sternenbach, Und im Triumph bie Glieber fpreiten, Und Gottes Hoheit ahmen nach.

Dachtest bu nicht mit Scham und Beben, Bergänglicher! hinauf, an Ihn, Der strahlend läßt um's Haupt sich schweben Den großen Sternenbalbachin!?

Sei milb, o Fürst! und zieh von hinnen! Es gnüge dir, in biesem Land Des Bolkes Herzen zu gewinnen, Anf daß dich segne Gottes Hand!" —

Girolamo hat ihn bezwungen,
Ihm ist des Frommen Blid und Bort
Erschütternd in die Brust gedrungen;
Der König zieht in Freundschaft fort. —

Floreng! wer wird die Zweifel enden, Ber schlichten ben emporten Streit, Der mit bes haffes wilden Branden Dein Bolf gerrittet und entzweit:

Ob ein Monarch, nach feinem Wollen, Beherrschen foll bes Bolls Geschid?
Db felbst bie Bürger herrschen follen
In einer freien Republit?

Es ftreiten sich mit gleichen Schaaren Die Republik, die Monarchie, Das Heil des Bolles zu bewahren; Wer aber mag entscheiden hie?

Girolamo beruft jum Dome Das Bolf und hat mit feiner Macht, Auf feiner Worte tiefem Strome Der Republit ben Sieg gebracht.

Er will nach heil'gem Ziele stenern: Theodratie sein Muth begehrt, Es soll Florenz die Kirch' ernenern, Alls Herzgebiet, als Gottesherd.

Denn freier mag in einem Freien,
Der nur vor Christus beugt bas haupt,
Die eble Saat bes herrn gebeihen;
Also ber Kampfer Gottes glanbt. —

D held! fie werben bich bestreiten, Und bich belaften mit ber Schulb: Du überfturzest beine Zeiten In fconungslofer Ungebulb.

Der Mensch muß sterben, barum eilen. Ein heiliger Gebanke läßt Sich nicht zertröpfeln und zertheilen Mit einem klug verschwiegnen Rest.

Und wem ein heiliger Gebanke Bis auf ben Grund bas Herz burchbringt, Der spricht, uneingebenk ber Schranke, Ihn ans, gewaltig, unbedingt.

Die Liebe rechnet nicht mit Ruffen; Die Feinbe gahlt fein tapfrer Mann; Bom himmel ftromt in Betterguffen Mehr als bie Erbe trinken fann.

## Der Croft.

Raftlos, unhemmbar wanbelt weiter Durch Feinbe vorwärts feine Bahn Der unerschrockne Gottesftreiter, Betämpfenb Knechtschaft, Schuld und Wahn.

Die Römler sind auf ihn erbittert, Und alle Sünder, die er stört, Der Bapst vor Angst und Haß erzittert, Die Fürstenfreunde sind empört.

Wenn er vom Markuskloster schreitet, Zum Dome, daß er pred'ge bort, Wird er verfolgt und hinbegleitet -Bon manchem Fluch und Lästerwort. Den Weg ihm hundert Feinde bahnen, Sie schitten seine Kanzel bicht Mit Schwertern, Flinten, Partisanen. Girolamo zum Bolle spricht:

"Ich faß allein in meiner Zelle; Schon bammerte die Nacht, ba schlich Ein fanfter, freundlicher Gefelle Zu mir herein und grufte mich.

Des Papftes Bote war's, er rollte Bon füßen Worten eine Flut, Berhieß mir, wenn ich schweigen wollte, Als Carbinal ben rothen Hut.

Den will ich nicht; mein Trachten, Sinnen Hab' ich gestellt auf andres Gut: Rur jenen hut will ich gewinnen, Der rothgefärbt mit meinem Blut.

Der Bapft foll keinen Frieden hoffen, Er fchmeichle fich mit keinem Sieg; Bor allen Chriften führ' ich offen Mit ihm ben rubelofen Krieg. Es ift in Roma eingebrochen, Es hat die Curia befett Der Teufel, — seine Faschingswochen Hält er mit seinen Freunden jett;

Er hält als frecher Kirchenschander Jetzt einen tollen Mummenschanz, Er stedt in heilige Gewänder Sein Bolf und spielt ihm auf jum Tanz;

Er greift die Orgel, finget Pfalmen Im schnöb entweihten Seiligthum, Beim Kerzenschein und Beihrauchsqualmen Treibt seine Masten er herum.

Und sie erfrischend zu bedienen, Führt er ber Gäfte reiche Schaar Bu Wein und Spiel und Concubinen, Und wechselnd wieber zum Altar.

Kleinmilthige, die hört' ich klagen: "Bald stürzt in Trümmer Christi Burg!" Und Gnostiker, die hört' ich sagen: "Seht! Rom beherrscht der Demiurg!" "Der Teufel hat Berrath und Lügen, Blutschande, Meuchelmord gebracht! Und sie geballt zu Menscheuzügen Und einen Bapft barans gemacht!"

3ch aber rufe: nicht verzaget! Ein Bapft, ein Chrift ift Borgia nicht! Be höher sich ber Teufel waget, Je balber feine Leiter bricht!

Es lag auf ihrem Krankenlager Einst eine Frau, an Giltern reich, Bon schweren Leiden matt und hager! Und enblich scheintobt, still und bleich.

Und ihre falfchen Freunde eilten, Bevor die Frau begraben war, Daß sie die reiche habe theilten, Und jubelten um ihre Bahr.

Sie wühlten haftig in ben Schränken, Dort lag mit halbverblichnem Schein Manch treubewahrtes Angebenken An Berlen, Golb und Ebelftein. Und fie begannen sich zu schlagen
Um ihrer Freundin Feierkleib,

— Die Zier aus ihren Jugendtagen —
Und um ihr theures Brautgeschmeib.

Gefesselt waren ihr bie Glieber, In starren Banben stockt' ihr Herz, Nacht beckte ihre Augenlieber; Doch hörte sie — und fühlte Schmerz.

Wie Stüd für Stüd die Räuber nahmen, Sie hört' es unterm Leichentuch; Doch wie sie an ihr Liebstes kamen, Ihr altes Evangeliumbuch:

Da trieb ber Schmerz ihr Herz, zu schlagen, Auf ihre Wangen sprang bas Blut, Sie hob sich auf vom Tobtenschragen, Erschroden sloh die Räuberbrut.

Beilfräftig war ber Frau bie Krantung, Denn fie genas von jener Stund; So nahe schon ber Grabbersentung, Bard sie vom Scheintob erft gesund. Und ener Glaube foll nicht wanken; Der Kirche Loos mögt ihr verstehn In ber Geschichte bieser Kranken; Gott läßt sie nicht zu Grabe gehn.

## Das Belage.

Der Beinberg reifet füße Tranben Bo San Pietro's Kirche steht, Durch seine üpp'gen Rankenlauben Der Sommernachtwind laulich weht.

Der Weinberg reifet füße Sünben An San Pietro's ernstem Haus, Es weht, sie sachend zu entzünden, Der Nachtlust schwellendes Gesaus.

Da blinkt ein Tisch mit Früchten, Flaschen, Es taucht ber Mond mit seinem Strahl, Boll süßer Erbenluft zu naschen, In manchen schäumenben Bokal. Banozza, einst bes Papstes Schöne, Bewirthet ihrer Freunde Schaar, Die Tochter auch, und zwei ber Söhne, Die sie bem Pontifer gebar.

Das Pfand entflohner Wonnestunden, Lucrezia schön wie Reine blüht, Daß sie ben Männern Liebeswunden Und Neib in's Berg ben Frauen glüht;

So reizend, daß für sie entbraunte Das Brüberpaar in Liebesglut; Daß sie der Papst sein Liebchen nannte, Und schnöb genoß sein eignes Blut.

Sie läft ihr schwarzes haar ben Lüften, Bald fließt die reiche Lodenflut hernieder zu den schlanken hüften, Bald fliegt es hoch im Uebermuth.

Der bloge Bufen athmet freier; Die Schöne meint, daß bicht genug Der trübe Mond den Silberschleier Um Nacken ihr und Bufen schlug. Bom Monbenlichte meinet anders, Als Schwesterlein Lucrezia, Der lose Sohn Papst Mexanders, 3hr Bruder, Fürst von Ganbia:

"D bliefen boch bie Abendwinde Die Kirche bort mir aus bem Licht, Die jetzt mir eine Schattenbinde Um beinen Bufen neibifch flicht!

Mein Liebchen, laß bich's nicht gereuen, Daß du für mich in Liebe brennft, Laß ums, ber Pflicht zum Trot, uns freuen, Zum Hohn bem albernen Gespenft!

Beil wir einst ohne Woll'n und Wiffen Gelegen find in einem Leib, Drum follten wir auf Einem Kiffen Richt liegen jest, geliebtes Weib?"

Cafar, ber andre Bruderbuhle, 3ft tobtenftill, sein Blid nur wacht, Wie über einem schwillen Pfuhle. Ein Irwisch flackert in der Nacht. Er fitzet stumm und heimlich withend, Balencia's finstrer Cardinal, Er sieht den Fürsten, Rache brütend, Lucrezia füssen Mal auf Mal.

In feines Bergens tiefften Schachten Der Briefter ftill und ichredlich flucht, Den Bruder heute noch zu ichlachten Blutickanberifcher Gifersucht.

So oft auf Mund und Bufenblöße
Der Herzog ihr die Lippen brückt,

— Der Briefter zählt — so viele Stöße Hat schon ber Dolch auf ihn gezückt.

"Freut euch am schönen Erbenloofe! Wir leben eine turze Frift; Ein Narr, ber auch nur eine Rose An einem Strauche wo vergift!

Bir muffen uns von hinnen paden, Uns wirft ber Tob in einen Buft, Db in ben ausgebrannten Schladen Gebet geglüht, ob Sinnenluft!" Der Herzog rief's, ben Becher schwingenb; Da tummelt Cafar seinen Wein Und ruft, mit ihm zusammenklingend, "Bon hinnen!" — und eilt fort, allein.

Banozza spricht: "Ich bin in Sorgen, Dein Casar geht nach bosem Ziel!" — Lucrezia ruft: "Sein bin ich morgen!" — Ein Greis: "Licht her und Würfelspiel!"

"Für viele Noth und wenig Shre Hab' ich gebient mein Lebenlang," — So ruft ber alte Condottiere — "Laßt hören mich Ducatenklang!"

"Heraus, ihr Herren Cardinäle, Rohan! und Raphael! mit Gold! Der nadtesten Soldatenseele, Bielleicht sind mir die Würfel hold!"

Der Herzog wirft bem alten Degen Die Borfe hin und wünscht ihm Glud, Und wendet, auch fein Glud zu pflegen, Bu feiner Dame sich zurud. Die Carbinale werfen flirrenb Goldbörfen auf bas Marmorbrett; Die Bilrfel fallen, treffend, irrend, Dem Alten ftets zu guter Wett.

Die Carbinale mit Gelächter Berspielen ihren blanten Bort, Einscharrend lacht ber alte Fechter, Und schilt bie Pfaffen fort und fort:

"Ihr fönnt verlieren ohne Grollen, Denn euer Sedel fümmert nic, Und nie versiegen eure Stollen, Gut Bergwert ift bie Simonie.

Die Mitra wird jum Bunichelhute, Der end im Un ber Roth entrudt; Der hirtenstab jur Bunschelruthe, Die stete nach gulbnen Abern gudt.

Liegt wo ein Chrift im Tobesjammer, Wird euch zur Rente feine Noth, Schapkammer feine Berzenskammer, Denn ihr verkauft ihm seinen Tob. Beil das Berbienst ber sel'gen Geister Für alle quillt und überschwenkt, Send ihr ber Gnade Brunnenmeister, : Um Scubi wird sie ausgeschenkt.

3hr laßt euch nicht bas Kreuz bebrängen; Den Bauern pflanzt ihr's in ben Grund, Die Zehentgarben brauf zu hängen; So brückt's euch nicht ben Rücken wund.

Die Päpfte, Priefter und Prälaten Sind wenig nut, und alle schier Tief in ben Sumpf hineingerathen; Run fingen Unten bas Brevier!"

Die Cardinale lachen weidlich, Und Raphael ermunternd spricht: "Bis jetzt war all bein Schimpfen leiblich; Mach schärfer fort, bu alter Wicht!"

Der Alte brauf: "Wer glaubt, ben schraubt man;
Ihr sucht nicht Gott, nur Gut und Gelb;
Ia! Christus ward ein Räuberhauptmann
Und schreitet plündernd durch die Welt!"
Benau, Gebichte. III.

Nun ftarrt nach einer bunkeln Hede . Der Herzog, plöglich stumm und bleich, Ob ihn ein granser Anblid schrecke, Ein Zuspruch aus bem Schattenreich.

Doch hat er schnell sich rückbesonnen, Er streicht bie Stirne mit ber Hand, Als wär' ein Traum vorbeigeronnen, Mit bem bie frohe Laune schwand.

Die Franen aber ihn nicht lassen: "Giovanni, sage, was es war, Bas dich so plöglich hieß erblassen Und dir bergan gesträubt das Haar?"

Beil er nicht gern mit Wortestlängen Unheimliches zurüdbeschwört, Antwortet auf ber Frauen Drängen Der Berzog bufter und verstört:

"Durch Florenz kam ich einst zu schreiten In müßig froher Weiberschan, Und sah an mir vorübergleiten Bald eine wunderschöne Frau. 3ch fah sie nach San Marko schweben Und folgte wie bezaubert nach, Girolamo, der Prior, eben Dem stillen Bolt die Predigt sprach.

Und, nimmer weiß ich, wie's gefommen, Ich habe feinem Wort gelauscht; Er hat das Bild mir fortgenommen, Das erst so glühend mich berauscht.

Und Mancher war umfonst bestiffen, Zu schreiben, was ber Mönch bort sprach; Bon Schmerz, von Freude hingerissen, Ein Jeber aus in Weinen brach.

D möchte fie boch länger bauern!

Dacht' ich, als er bie Nebe schloß;

Ein unbeschreiblich banges Trauern,

Hihlt' ich, und meine Thräne floß.

Ich fpfirte viele Tag' und Nächte, Daß mir sein Wort im Ohre stad, Bis ich's verbrauft' und 'nunterzechte Den bitter ernften Nachgeschmad. Richt hab' ich mehr feit jenem Tage Girolamo gefehn, gehört, Beil er mit feiner ernsten Klage Mir allzuherb bie Lust gestört.

Als mit Lucrezia's Lodenringen Buvor ich fpielte, füß erfreut, Ward mir's, als hört' ich Gloden flingen, Wie fernes dumpfes Grabgeläut.

Mir war, als ich geblickt zum Strauche, Db mit Rapuz und Scapulier Dort aus bem bunkeln Schatten tauche Girolamo — und brobe mir.

Bar's Blendwerk nur und Spiel bes Weines, Was meine Sinne täuschte so? Des launenhaften Mondenscheines? Was auch! hent werd' ich nicht mehr froh.

So fpät zum päpstlichen Palaste Ist fast unziemend einzugehn. Zeit ist es, daß die Freude raste, Gut Nacht! gut Nacht! auf Wiebersehn." Der Conbottiere folgt, fein alter Getreuer Luft- und Rampfgenog! Gewärtig folgt fein Bügelhalter, Schon eilen fie bavon ju Rog.

Die Andern hören fort fie reiten, Auf allen dumpf ein Schweigen lag, Bis in der Mondnacht stillen Weiten Berscholl der Hufe letzter Schlag.

## Die Seftattung.

Giorgio liegt in feinem Nachen, Tas Holz, bas er an's Ufer lub, Bor losen Dieben zu bewachen, Und singt sein Liedchen wohlgemuth:

> "Auf einer grünen Halbe, Umrauscht vom grünen Balbe, Da steht mein kleines Haus; Ein Bächlein fließt vorüber, Wir lieber als die Tiber, Mit luftigem Gebraus."

Und auf ber grünften Halbe, Am allergrünften Balbe Steht meiner Liebsten Haus. Ihr Bater ift zu ftrenge, Ihr Fenster nicht zu enge, Da steig' ich ein und aus."

Run sah er in ben Monbenftrahlen,

— Und ist mit seinem Liebe ftunm —
Wie sich um's Ed zwei Männer stahlen;
Sie bliden forglich rings herum.

Run schwinden sie mit scheuem Sate, Er bleibt gebudt in seinem Schiff; Und jetzt ertönt am stillen Plate, Wie Losung — ein verhaltner Pfiff.

Bald wieder kommen fie geschritten, Bugleich zwei andre Männer noch, Und einer kommt babergeritten, Bermummt, auf einem Schimmel boch.

Der Reiter bringet einen Kalten Oner über seinem Sattelknopf, Zwei schreiten rechts, zwei links und halten Der Leiche stützend Füß' und Kopf. Wo Mift und Unrath in die Wellen Der Tiber wirft bas Bolf, bahin Die stummen, scheuen Mordgesellen Mit ihrem Tobten schleunig ziehn.

Banbitenkundig und geschäftig Wird jest bas Roß verkehrt gestellt, Und über seine Kruppe kräftig Der Leichnam in den Fluß geschnellt.

Sie schleichen fort, fie fommen wieder Und werfen — stets auf ihrer hut — Bom Rof ben zweiten Todten nieder, Und jest ben britten in bie Flut.

Giorgio fieht es unverwundert; Denn ohne Segen, letten Gruß, Sah er hier Leichen wohl schon hundert Hinunter wandern in den Fluß.

Doch faßt ihn Wehmuth, Grans und Bangen; Der Bursche fingt sein Lieb nicht aus, Das er so fröhlich angesangen Bon Halb' und Walb und Liebchens Hans.

# Vater und Sohn.

"Schon ift bas Abenbroth verglommen, Mein Herzog noch nicht heimgekehrt; Run wird er auch nicht wiederkommen, Bevor die Nacht die Straffen leert.

Auf feinen Wandel kann ich bauen, Der Lodre hat fich nur verfäumt, Des Aufbruchs Zeit, das Morgengrauen Bei einer Dirne wo verträumt."

So fprach in trauter Abenbstunde Der Bapst an Casar seinen Sohn, Und lächelt schalthaft seinem Funde; Doch Casar spricht und lächelt Hohn: ""Da weiß ich eine andre Mähre Bon beinem Herzog; gut genug, Daß sie bein Baterherz beschwere, Das immer zärtlich für ihn schlug.

Ja, ihn haft bu geliebt, mich nimmer; Ich marb ein Pfaff, ein Herzog er; Die Kutte mir, ihm Fürsteuschimmer! Doch jeto lausche meiner Mähr:

Wohl hat bein Söhnlein zum Erbarmen Bei einer Dirne sich versäumt, Und müd und matt in ihren Armen Hent früh das Morgengrau verträumt.

Diesmal hat eine alte, fühle, Unfaubre Dirne ihn umfaßt; Er hält auf ihrem schlechten Pfühle Bom Liebestaumel tiefe Raft.

Und reißt man ihn nicht auf, ich wette, Daß er bei ihr noch liegen muß, Bis selber ihn aus ihrem Bette Die Dirne wirft mit Ueberdruß. Sie hat von feinem Liebesfieber Den Mann geheilt auf immerbar. Die Dirne aber heißt: bie Tiber! Hier ist mein wadres Mährlein gar.""

Run schweigen Beibe; ber, versoren Im Glud ber Rache, ber im Schmerz; Und Sohn und Bater schweigend bohren Die Hasseblicke sich in's Herz.

Des Unheils lächelnder Berkünder hat Alexanders Muth gebeugt; Erschrocken sieht ber große Gunder, Daß er ben größern sich gezeugt.

Der Bontifer zusammenschauernb
3n Cafare buffern Bufen spaht,
Und sieht entsett, wie bort fcon lauernb
Der Batermord im Winkel fteht.

"Berruchter! Schredlicher! erzähle! Gabst bu bem eignen Bruber Gift? Schlägt feine Furcht bir in bie Seele, Daß bich bie Strase Gottes trifft?" Dies Zürnen ift nur Windesfächeln Für Cafar, ben verruchten Sohn, Er läfit bas arge, talte Lächeln Nicht fort fich von ben Lippen brohn;

Sein Lächeln, ftill und ungeheuer, Bielt auf bes Papftes wundes herz; Alfo umschwebt ein ftiller Geier Ein blutend Wild, voll Angst und Schmerz.

Und in den Zeichen bittrer Leiden Auf seines Baters Angesicht Läßt Cäsar seine Blide weiden, Bis endlich er gelassen spricht:

""Ich fegle frei im Meer ber Lifte; Bis ich versinke, bleib' ich flott; Mich schreckt sie nicht, die Fabelkliste; Ich glaub', wie du, an keinen Gott!

Doch hab' ich bem nicht Gift gespenbet; Das Gift versehlt bes Weges leicht. Berlangt bich's, wie bein Fürst geenbet, Sei noch ein Mahrlein bir gereicht. 3ch bin ein Pfaff mit frommen Mienen, Und bin ein braver Zeibler auch; 3ch bege einen Stod voll Bienen, Gewärtig meinem Blid und Hauch.

Macht mich einmal ein Feind ergrimmen, Gleich wird die Schuld an ihm gerächt, Denn schwärmen lass' ich meine Immen, Ein stachelrüstiges Geschlecht.

Die Bienen folgen meinem Zorne, Sie stechen frisch und wader zu; Mein Feind empfängt mit ihrem Dorne Den Honig auch ber Tobesruh.

Du treibst ja in profanen Stunden Auch Bienenzucht, und manchen Mann hat nur ber Stachel überwunden, War ihm zu stumpf ber fcarfe Bann.""

Und schwer gebenkt ber Papft bes herben Und warnenben Synobenspruchs, Der bie verbotnen Leibeserben Der Priefter — Söhne nennt bes Fluchs.

## Die Deft.

I.

"Nimm bu mein Ringlein, gib mir beines! Komm Täubchen, bau'n wir unfer Neft!" — Das Nest bleibt leer, benn ach! ein Kleines, So sterbt ihr beibe an ber Pest!

"Spielt auf! schenkt ein! und dann willsommen! Hinunter noch den süßen Rest!" — Ja wohl! du wirst am Wort genommen, Schon hat ergriffen dich die Best!

"D Kerkernacht, o bittres Härmen! Wie qualend mich die Kette prest!" — Wirst nicht mehr lang das Eisen warmen, Noch heute stirbst du an der Best! "Biel Sünden noch . . . boch fpringt die Heerde Mir durcheinander; . . . . haltet fest!" — Am Beichtstuhl fällt er todt zur Erde, Und hat ihn absolvirt die Best?

"Triumph! wie schön das Blutgerinnsel Dem bleichen Ecce homo läßt!" — Da reißt ihm aus der Hand den Binsel Und malt ihn selber bleich — die Best.

Bon Hans zu Hans, und hüben, drüben, Des Todes furchtbar Einerlei; Er geht herum, euch einzuüben Die Miserere-Litanei.

Berstodte Herzen! o Berbrecher! Wenn euch Girolamo nicht rührt, So merket auf ben andern Sprecher, Der eine schärfre Sprache führt!

Es will erschittern und erweichen Der Tob die harte Sinderschaar; Hoch baut die Kanzel sich aus Leichen Der ernste, strenge Missionar. Schon hat ber Prebiger verwendet Biel Männer, Weiber, welf und grau; Biel Jugend, Schönheit auch verschwendet Auf seinen raschen Kanzelbau.

And hat er schon aus eurer Mitte Manch holdes Kindlein weggepflicht, Die Kanzel sich nach frommer Sitte Mit Engelsbildern ausgeschmildt. 11.

Nun schleicht mit Zittern und mit Beben Die Frende als ein Jammerbild, Run irrt das fede Lüfteleben Ein rettungslos umftelltes Wilt.

Beröbet find die Tifch' und Banke, Der Spielmann fort mit feinem Lieb, Run fteht ber Birth in feiner Schenke, Mis in ber Rlauf' ein Eremit.

In den verlaffnen Kirchenhallen Kniet hier und bort ein Beter kaum, Blidt scheu, baß im Borilberwallen Ihn niemand streife mit dem Saum.

Dort wieder schreiten Processionen Mit Kreuz und Fahne, fleben, schrein, Gott wolle boch ber Gunder schonen Und feine Schreden fangen ein.

22

Unmuthig schleichen bie Gewerbe, Der haber vor Gerichte schweigt, Wo jeber benken muß: ich sterbe Bielleicht eh sich die Sonne neigt.

Um Spiegel ziert mit, eitlem Sinne Sich bort ein bublerisches Weib; Doch traurig halt fie plöglich inne, Gebent, wie sterblich biefer Leib.

Sie will fein falfches Roth mehr nehmen Auf ihre Bangen, welf und fahl; Sie mag sich vor ben Bilrmern schämen, Kür die fie bald vielleicht bas Mahl.

Wer schon ben Feind will niederhohren, Ihm nach mit scharfem Dolche giebt, Er hat bie Luft bazu verloren, Ms er bie vielen Leichen fieht.

Bor biefem Lauern, bumpfen Droben, Bor biefem angftgebrüdten Gram Sind Bunfch und Leibenschaft gefloben, Des Unglud's Furien wurden zahm. Die Ross am Leichenwagen werben Bei Tag und Nacht nicht ausgeschirrt; Berzweissung rusen die Geberben, Die Sprachen haben sich verwirrt.

Die Liebe hat ihr Wort verloren, Denn töbtlich ward ihr Hauch, ihr Kuß, Und mit dem Tod hat sich verschworen Treulos ihr sanfter Blumengruß.

Wie mit ben Gaben und Geschenken Das Herz bie Liebe sonst empfing, Und sich ihr suges Angebenken An ihre Zeichen zaubernb hing;

So heftet jett sich das Berderben An Liebeszeichen leisgeheim, Am Schmucke klebt ein bittres Sterben, Am schmeichelnden Sonettenreim.

Du arme Mutter! zittre, zittre, Benn beine Bruft ben Sängling stillt; Beißt bu, ob nicht ber Tob, der bittre, Ans beiner Bruft bem Kinde quillt?

#### III.

3mei Runftler wollen übernachten 3m üpp'gen Mediceerhain, Die Griechenbilber zu betrachten Beim klaren, milben Monbenschein.

Buonarotti wandelt gerne Mit seinem Freund Da Binci bort, Im Künftlerhain, beim Licht ber Sterne, Zu sprechen ein begeistert Wort.

Gerüftet find sie heut mit Krügen Falerners, den Horaz auch schwang, Wenn er, einladend zum Bergnügen, Sein moriture Deli! fang.

Sie wollen Freunden, bie verblichen, Dartrinken einen Becher noch Im Angesicht ber schönen Griechen; Und ihrer Kunft ein Lebehoch. Und follt' auch sie der Tod verlangen, So wollen sie den schlimmen Gast Im Kreis des Schönen hier empfangen, Und rings von Frühlingslust umfast.

Die Statuen auf die bangen Rlagen So flar und heiter niedersehn, Wie sie gesehn in alten Tagen Denfelben Jammer zu Athen;

Wie ihnen bort bas immergleiche Antlitz gestört kein Leibenszug, Als ihren Freund man, eine Leiche, Den Perikles, vorübertrug.

Die Frühlingslifte flüftern, scherzen, Und halten in den Lauben dicht Glühwürmer, ihre schwanken Kerzen, Berstedten Nosen in's Gesicht.

Die muntern Frühlingswinde ftehlen Den Blumen ihr Geheimniß balb, Das füße Duften, und erzählen Frohlodend es im gangen Walb. Im Bufche fingen Nachtigallen
Ihr ungeftörtes Wonnelieb,
Springbrunnen mondbeflimmert schallen,
Die Wolf' am himmel luftig giebt.

Die Kunstgenossen stehn und starren Entzückt auf ein Apollobild; Da rollt vorbei ber Leichenkarren, Und braussen ruft die Klage wild.

Die Nachtigallen jubeln freier, Und füßer duftet's durch die Nacht, Der Mond burchbricht den letten Schleier, Und heiter noch Apollo lacht.

Wie mählig an ben Gartenmauern Der laute Leichenzug verhallt, Ergreift die Freunde bittres Trauern, Ein Grollen jaßt fie mit Gewalt.

Schon hatten fie ben Bein geschwungen, Den lieben Freunden in ber Gruft, Den Griechengöttern angeklungen; Doch jest Buonarotti ruft: "Du Mörber und Orakelsprecher! Du lächelst unserm Jammer Spott!" Und schmetternd wirst er seinen Becher An's Marmorherz bem Griechengott.

"Da Binci, tomm ans biefen Hainen, Sie bünken mich so fremt, so leer! Die Bögel zwingen mich zu weinen, Der Duft ber Blumen brückt mich schwer.

hier steht ber Menschenschmerz inmitten Der fremben Kunft und ber Natur, Bon ihren herzen abgeschnitten, Gehöhnt von ihrer Freudenspur.

Doch, siehst du bort ob jenen Zweigen Das Kirchenkreuz im Mondenstrahl? Siehst du ben Gott herab sich neigen So mitleidsvoll zu unfrer Qual?

Schon wieder rollt der Leichenwagen Borbei dort an der Gartenwand; Doch tröftend weist das Kreuz den Rlagen hinfiber in das Heimathland. Bas einst Girolamo bedauernd Dem sterbenden Lorenzo sprach, Das ward bei diesen Klängen schauernd In meinem Herzen wieder wach.

Mir strömt es freudig von den Bangen, Tenn plöglich, durch des Schmerzes Gunft, Ift meinen Bliden aufgegangen Die tiefe Belt der Christentunft.

Mit einmal wurden die Antiken Nur als ein schöner Schutt mir kund, Der uns die Burzel will erstiden Auf unserm eignen Lebensgrund."

Da Binci schweigt, er trauert milber; Doch faum verhallt ber Jammerton, Go manbeln neue, große Bilber Durch seine große Seele schon.

Das himmlische Gemalbe gündet In feiner Bruft, ein Bunderstrahl: Wie Jesus ben Aposteln gründet Das "Denket mein!" im Abendmahl. Und Michel Angelo, ber wilbe, Die Augen mit ber hand bebedt, Er ift von einem neuen Bilbe Entzudt im herzen und erschreckt.

Aus feinem ungeftimen Grame, Wie Sonnenschein aus Wetterstor, Taucht plöglich ihm die Krenzabnahme Unwiderstehlich jest hervor.

Die vier Gestalten ließ ihn schauen -Ein geistburchglühter Augenblid; Und fühn beschließt- er, sie zu hauen Busammt aus einem Marmorstüd. IV.

In Florenz fann nur Einer halten Sein Berz in klarer Belbenruh; Rur Einer fieht bem Tobeswalten Mit unerschrodner Seele zu.

Girolamo, noch unermattet, Einsam in seiner Zelle wacht; Gepflegt, getröstet und bestattet Hat er von früh bis Mitternacht.

So mancher Bettfer auf bem Wege, Den Alles nun verstieß und floh, Barb in bas Aloster mild zur Pflege Genommen von Girolamo.

Wenn auch ber Bettler mußte sterben, Bar boch bes Briors Wort vielleicht Das Freundlichste, was seinem herben, Freudlosen Leben warb gereicht. Als sich sein Geist hinweggeschwungen Aus diesem dumpfen Jammerort, Ist ihm verföhnend nachgeklungen Des Briors liebevolles Wort.

Girolamo in feiner Zelle Bei später Lampe finnt und schafft; Denn unversiegbar ist die Quelle, Worans er tranket seine Kraft.

Er widmet feinen Tag ben Kranken; Ein Arzt zu fehn ber Chriftenheit, Dem großen, heiligen Gebanken Ift feine ftille Racht geweiht.

Run schreibt er Briefe, macht'ge Briefe, Er schilbert bringent, heiß und wahr Des Abgrunds unheilvolle Tiefe, Der Kirche bringende Gefahr.

Daß Gott die Kirche will erneuern, Gein Schreiben an den Raifer spricht; Er sucht den Raifer anzuseuern Bu seiner Schutz- und Schirmespflicht. Den König Frankreichs will er weden Mit einem Briefe, kuhn und frei; Wird ihn nicht rühren und erschrecken Der Kirche Noth und Hilfeschrei?

Den Königen von Spanien schreibt er, Bogu ber herr bie Throne schuf; Den König Ungarns, Englands treibt er Bu feiner Pflicht mit scharfem Ruf.

Er mahnt fie alle, zu vereinen Ein driftliches Concilium, Auf bem er felber will erscheinen, Und streiten für bas Heiligthum;

Wo er die Stimme will erheben, Anklagen laut ber Kirche Haupt, Den Bapft mit seinem Lasterleben, Den Günder, ber an Gott nicht glaubt;

Den frechen Borgia, der als Waare Für schnödes Geld mit Trug und List Erkauft die heilige Tiare, Der sie nun trägt als Antichrist.

### Der Sann.

Savonarola ift als Reber, Falfcher Brophet, untreuer hirt, Als ein Rebell und Bolfsverhetzer Bom Bapfte excommunicirt.

Der Feinde stürmisches Frohloden Umbraust ben Dom, wo man zur Stund Beim lauten Schall ber Tobtengloden Dem Bolle macht bas Breve kund.

Der Bischof im Ornat verklindet Des Bannes schauerlichen Spruch; Bier Fackeln werden angezündet Und ausgelöscht mit einem Fluch: "Dreimal hat bich nach Rom gefobert Der Papft, zur Gnabe bir bereit; Umsonft! nur wilber aufgelobert Bift bu im frevelhaften Streit!

Girolamo! bas Licht ber Gnabe Lifcht aus wie biefer Kerzen Schein! Beh hin und manble beine Pfate, Berflucht und finfter und allein!

Du haft mit frechem Lügenmunde Irrfal und Zwiefpalt uns gebracht. Die Kirche stoft aus ihrem Bunde Hinans bich in die Heibennacht!

Willft du noch eine Predigt wagen, So set, wer immer sie besucht, Wie du vom Kirchenbann geschlagen, Wie du verstoßen und verslucht!

Den Sünder foll kein Segen laben, Das Sacrament sen ihm verwehrt, Und stirbt er, werde nicht begraben Sein Leichnam in geweihter Erd'!" Bier Fadeln haben sie gezündet Und ausgelöscht mit einem Fluch, Und haben so der Welt verkündet Des Kirchenbau's Zusammenbruch.

Sie zeigten, ihre eignen Richter, Daß frevelnd in ber Welt bes herrn Sie löschen möchten, wie die Lichter, Die vier Evangelisten gern.

Doch unauslöschlich brennen biese, Bom Hauche Gottes angesacht, Zu leuchten nach dem Paradiese Sieghaft durch tiefste Sindennacht! —

Der Priefter ichweigt, mit bumpfen Schauern Berftummt bas Bolf, bie Glode hallt, Rachsummend, burch bes Domes Mauern Der Rauch noch von ben Faceln wallt.

Ertlungen ift am felben Orte
Der Fluch, allwo feit manchem Jahr
Des Banngetroffnen Segensworte
Bu Gott gelentt bie Seelenschaar.

Bird sich bem Kirchenbanne neigen Girolamo, ber Gottesheld? Bird er bas Bort bes heils verschweigen, Bom Fluch geschlagen aus bem Feld? —

Der Bifchof hat ben Dom verlaffen, Ein langer 3ng ber Klerifei Folgt nach, bie ben Gebannten haffen, Und tobend ftrömt bas Bolf herbei.

Die Feinde jubeln und verbreiten Mit Fleiß von Mund zu Mund den Bann, Doch Papft und Bann verachtend streiten Die Freunde für ben theuren Mann.

Kaum ift die Wuth der Best gemildert, Und kaum vernarbt der Todesharm, So ist auch schon zurückverwildert Der Feinde sittenloser Schwarm.

Und auf ben Straffen um die Wette Erschallt Gesang und Lautenton, hier Spottcanzonen, bort Sonette, Dem Sittenprediger zum hohn. Das Lafter scheint vom Bapft geabelt, Beil er ben Mönch gestraft so schwer, Der es am bittersten getabelt, Und keder schreitet es einher.

Bum Trot bem ftrengen Sittenmeister Bird nun gespielt, gezecht, gebuhlt; Die breiften Buben werben breifter Und häufen prahlend Schuld auf Schuld.

Und tobend rufen die Gesellen Bei Racht San Marco's Kloster wach, Und schmetternd fliegen in die Zellen Den Brübern Steine, Fluch und Schmach.

Savonarola's Freunde werden, Wo einer sich erblicken läßt, Berhöhnt mit Worten und Geberden; Doch halten treu an ihm sie sest.

Die Freunde können nicht vergeffen, Sie werden sein geweihtes Bort Rur tiefer in bas herz fich preffen, Als ihres Lebens besten hort. Es wird Domenico vor allen,
Der treuste Freund Girolamo's,
Bon Spott und Läftrung überfallen;
Doch träat er fühn bes Kreundes Loos.

Er tritt ben Bithenben entgegen, Er ruft es auf ben Straffen lant: "Des Bofen Fluch ift Gottes Segen, Schon flieht bie Nacht, ber Morgen graut!

Der Nebel weicht, so schwarz und bichte Ihn auch die röm'sche Nacht sich spann, Und fliebend ruft bem Tageslichte Die Nacht vergebens ihren Bann.

Des Frommen bringendes Betheuern, Und jeder herzichlag fruh und fpat: Daß fich die Kirche muß erneuern, Ift mahr, er ift uns ein Brophet."

Domenico ruft auf ber Strafie, Und fündet von ber Kangel auch Entichlossen, daß er nimmer laffe Bom Freunde bis jum letten hauch. Er mahnt das Bolk, daß es ben Ränken, Dem Jorn der Feinde zittre nicht, . Und keines Fluches zu gebenken, Wenn ihm Savonarola fpricht.

Der Glaube ift ber höchfte Segen, Und beffer ist's, ben milben Staub In's ungeweihte Grab zu legen, Ms daß ber Geist bes Tobes Ranb. —

In mancher Seele wankt bas Hoffen, Beil nun bes Bannes graufer Strahl Italiens reinstes Haupt getroffen, Die Kunde fliegt durch Berg und Thal.

Wer wird uns nun die Predigt halten? Wer fämpft wie er so fühn? wer siegt? Wer wird bas herz bem Teufel spalten, Wenn unser helb in Banden liegt?

So hört ihr manchen Christen klagen; Wie eine bunkle Wolke geht Durch's Land ein trauriges Bergagen, Bom hauch ber Kunde fortgeweht. Und mancher, ber an fernem Orte, Bedauert es nun doppelt schwer, Daß er versäumt des Frommen Worte; Nun hört er ihn wohl nimmermehr?

Nach Florenz wallt bas Bolf in Schaaren, Das ihn noch einmal schauen muß, Bielleicht für's Leben zu bewahren Bon ihm noch einen Scheidegruß.

Doch ist zu frith noch solches Bangen, Roch ist's gekommen nicht so weit, Daß sie ben Mann in Ketten zwangen, Roch kämpst er fort ben großen Streit.

Richt hemmt auf seinen Gottespfaben Das Banngeräusch ben kuhnen Mann; Wie nicht bas Zirpen ber Cicaben Den Schritt bes Helben stören kann.

Benn Heimchen auch ben Helben mahnen, Daß bald ihn, bald ber Rasen bedt, Ihm ist ber Tob ein suges Uhnen, Und vorwärts eilt er ungeschreckt. Girolamo bie heiße Fehbe Des Herrn noch immer treulich ficht; Und also seine Kanzelrede, Dem Bannesfluch antwortend, spricht:

"Pralaten find allein mit nichten Die Rirche, und auch nicht gumeift; Gie foll ans Allen fich errichten, Bei welchen Glaub' und beil'ger Geift.

Chriftus, ber auf dem Kreuz verschieden, 3ft unser Mittler, Er allein; Der Klerus foll zum Gottesfrieden Ein Führer nur, nicht Mittler sein!

Das Evangelium ift bas Leben; Das nur kann gültigen Entscheib Und Richterspruch im Kampfe geben, Ob ihr die Kirche Christi feib.

Das ift bie Wurzel, ewig bleibend, Unschütterlich, und ohne Rast Den Saft bes Lebens weiter treibend Als Tradition von Aft zu Ast. Der Siche grünes Leben sprießet Aus ihrer Wurzel nicht allein, Sie borrt, wenn nicht vom himmel fließet Der milbe Thau und Sonnenschein;

Doch was ber Wurzel nicht entsproffen, Ift falich, wenn's auch fich heilig nennt; Bem Nebel nicht bas Aug umfloffen, Die Miftel von ber Eiche trennt.

Der Glaubensbaum, ber lebensreiche, Ift uns gepflanzt von Gottes Sobn; Die Mistel, wuchernd an ber Eiche, Das ift bie faliche Trabition.

Im Sichenlaub als Böglein fingen Die Seelen, fröhlich und babeim; Die Mistelbeeren aber bringen Dem Teufel seinen Bogelleim.

Ihr führt gen Gott ein eitles Kriegen; Wenn auch ber Tob mich balb verschlingt, So wird die starte Hand boch siegen, Die mich als ihren Hammer schwingt. Das jammervolle Truggerüfte,
Das sich die Kirche Christi heißt,
Der Bau, den freches Erdgelüste Gethürntet, nicht der heil'ge Geist;

Die Sand bes herrn wird nieberschlagen, Und euer Berk gerbricht, gerftiebt, So mahr Millionen herzen flagen, So mahr noch Gott bie Menschen liebt!"

# Der Papft und Mariano.

Berstimmt ift hent ber Papst und bufter, Mariano wehrt ihm ben Berbruß Umsonst mit schmeichelnbem Geflufter, Ein jebes Wort Pantoffelbuß.

Wohl schwieg ber röm'sche Bater lange Und schloß in's Herz ben scharfen Dorn; Doch endlich reißt bes Schweigens Spange Bon seiner Brust ber starte Zorn:

"Girolame will sich nicht fügen, Der Kirche tiefentrathner Sohn? Bagt immer noch Prophetenlügen, Und predigt offne Rebellion? Sieh biefen Brief bes Ungeheuers, Den ihm in's Berz ber Teufel blies, Boll Rednerfraft und wilden Feuers; Das schrieb er an ben Kaifer, lies!

Mein braver Fuchs im hermeline, Mein Sforza fing ben Brief mir auf, Und tam bamit, baß er mir biene, Selbst hergerannt in vollem Lauf."

Mariano liest bie fühnen Zeilen Des Mannes, ber ihn einst besiegt, Er lächelt, murmelt unterweilen, Indem sein Ang das Blatt durchfliegt:

""Concisium? . . . ben Papst verklagen? . . .

Best ist der Braten gar gebeizt;

Run gilt's kein Zaudern mehr und Fragen,
's ist Zeit, daß man die Kilche heizt.""

"Mariano, schweig, baß ich ergähle Dir meinen Traum von letzter Nacht; Das Bild hat mir erquidt die Seele, Wie mir noch nie ein Traum gelacht. Ich fah ben jüngften ber Propheten, Der in Florenz fich hören läßt, Wie er bem ältesten Propheten Der Griechen bing am Halfe fest.

Girolame, ben bofen Rangen, Cab ich entzudt in meinem Traum Erbroffelt und verschwiegen hangen Um bobonäischen Eichenbaum.

Nun ist, wie Zeus mit. seinem Strauche, Des Traumes süßer Anblick fort; Doch von bes Mönches gift'gem Hauche Noch nicht bes Papstes Macht verborrt.

Und will ber Reger nicht gehorchen: Ift auch die Eiche längst bahin, Roch stehn im Walbe meine Forchen, Und luftig bremnt ber fette Kien!"

Des Papstes rankevoller Diener Mariano ihm zu Filfen fant, Der ehrsuchtkranke Augustiner Ift auch vor Durft nach Rache frant: ""Bas ich dich jüngst so heiß beschworen Im Cardinalscollegium: Solang die Macht dir nicht verloren, O mache den Propheten stumm!

Der Teufel schliff ihm taufend Jungen, Bu tämpfen feine bofe Schlacht; Balb hat er in ben Staub gerungen Sanct Beters Kraft und Schlüffelmacht.

Du tannft nicht lösen mehr und binden, Benn nicht bas Feuer ihn erstickt, Du bonnerst beinen Born ben Binden, Cenfuren, Bann und Interdikt.

Girolamo blieb unerschroden, Als man im Florentiner Dom Berlas beim Schall ber Tobtengloden Des heil'gen Baters Brief aus Rom.

Dein Breve hat ihn nicht gebrochen, Und seine Seele riihrt' es nicht, Daß sie ben Bann ihm bort gesprochen, Berfluchenb bliesen aus bas Licht. Das Blatt, mit beinem Zorn belaben, Girolamo mit Flißen tritt, Als war's ein Blatt auf Walbespfaben, Das welf und matt vom Baume glitt.

Der Tolle predigt jeht noch freier. Sat er nicht jungst zu beiner Schmach Berfpottet laut bie Bannesfeier, Als er zur Kirche alfo fprach:

"Euch wird die Hand des Herrn zerschlagen, Und eure Macht zerbricht, zerstiebt, So mahr Millionen Herzen klagen, So mahr noch Gott die Menschen liebt!" —

Da ruft ber Papft: "Ich aber werbe, Girolamo, bu schlimmer Gaft! Hinweg bich tilgen von ber Erbe, So mahr bich Alexander haßt!

Wir wollen biefem feurigen Streiter Als gunbbares Concilium Busammenrufen burre Scheiter; Er fterbe für sein heiligthum!"

## Die Derhaftung.

Warum hat sich gen ihn verschworen, Den Frömmsten, seiner Feinde Wuth? Beil er die Bösen und die Thoren Auch schaffen wollte fromm und gut;

Weil er so muthig eingebrungen Auf ihrer Stinden freches Heer, Weil er auf sie sein Wort geschwungen Alls eine furchtbar scharfe Wehr.

Wenn auch ihr Lasterleben bauert, Die Freude bran ist bennoch wund; Ein heimliches Entsetzen kauert Doch in bes Herzens tiefstem Grund. Bon Magiern alte Mähren künben, Daß ihre Kunst ben Zauber barg, Dem balsamirten Leib zu zünden Ein em'ges Lichtlein in ben Sarg;

Daß bei bem nieverglomminen Dochte Die Seele, wenn fie eitel war, Den theuern Leib beschauen mochte, Der sonst ihr mare unsichtbar.

Girolamo hat folde Rergen Gepflangt, bem Gunber gum Berbruß, Der noch im weltbegrabnen Bergen Der Unschuld Leiche schauen muß.

Sein Withen ist verstedtes Alagen, Daß er nicht löschen kann bas Licht, Daß er sich nimmer kann entschlagen Dem innern, traurigen Gesicht. —

Die Brüber in San Marco singen Die Besper, friedlich und erbaut, Als plötlich an die Pforten bringen Des Priors Feinde stürmisch laut. Des Priors Ruf an feine Treuen, Allein mit geistlicher Gewalt Bu stehn ber Feinde wildem Dräuen, Im steigenden Dumult verhallt.

Sie rütteln, pochen an den Thüren, Sie steinigen das Botteshaus, Und rufen unter Racheschwären: "Gebt den Propheten uns herans!"

Sie zünden Feuer an den Schwellen, Die Flamme brennt die Pforten auf, Einbrechen jett die Wordgesellen, Wie auf den Raub ein Tigerhauf.

Des Priors Freunde boch nicht weichen; Sie haben fich um ihn gestellt, Die Kirche hallt von Baffenstreichen, Bon Kampfgeschrei, und Mancher fällt.

Bor allen führt die scharfen Hiebe Der wadre Deutsche todesschwer, Der einst Girolame zu Liebe Aus fernem Lande zog daher. Best hat er einem Feind gerungen Den Büchsenbaken aus ber hand, Und nimmt, ba ihm fein Schwert zersprungen, Die Kanzel sich zum Schützenstand.

Und wer am wildsten ift zu schauen, Wer schon Girolamo bebroht Und nah, zu ihm sich burchzuhauen, Den schieft ber tapfre Deutsche tobt.

Bereit, für seinen Freund zu sterben, Denkt er: "bu Frommer schütztest mir Getreu bie Seele vor Berberben, Ich schifte bir ben Leib bafür!"

Roch immer machst im wilben Kampfe Der Streiter Zahl und ihre Buth, Der Uthem ringt mit Rauch und Dampfe, Die Fliße baden sich in Blut.

Wo fie Girolamo bebrängen, 3ft bas Getümmel also bicht, Daß sperrend sich bie Arme zwängen, Und Mancher mit ben Zähnen sicht. Rur hier und bort führt einer schlagend Mit freiem Schwung bas Mordgeräth, Die andern Streiter überragend, Weil er auf einer Leiche steht.

Da ftofit ein Junge mit ber Pife Ein Fenster aus, ber Quasm entweicht, Es ruht ber Kampf für Augenblide, Als nun die Luft erquidenb streicht.

Doch hat ber Windhauch bald belebend Des Zornes Flammen frifch gefacht, Der Streit, zur Befper fich erhebend, Tobt fort, schon ift es Mitternacht.

Girolamo's getreue Bachter Umschitzen ihn, ein fester Ball, Und sterbend buffen hundert Fechter Den immer neuen Ueberfall.

Best plöglich bonnern um bie Mauern Felbstüde rings; von Schred verwirrt, Die Kämpfer ba zusammenschauern Und ruhn, die Kirche bebt und klirrt. Gebichte. III Sturmgloden schallen, und Trommeten Bur Thur herein gebieten Halt; Mit Fadeln in die Kirche treten Die Boten jest ber Staatsgewalt.

Die Boten kunden, Ruh zu schaffen: "Ber, Laie, nicht in aller Eil Das Kloster flieht und stredt die Baffen, Stirbt als Rebell vom henkerbeil!"

Girolamo in allen Gnaben, -Und Fra Domenico wie er, Ist vor die Signorie geladen, Gesichert ihre Wiederkehr!"

llnd bumpfe Stille folgt bem Mahnen, Denn mächtig jebes Herz ergreift Ein frohes ober banges Ahnen, Daß jeto bas Berhängniß reift.

Girolamo mit fanftem Leibe Gehorcht, ihm fagt bes Herzens Draug, Daß er von hier auf immer scheibe, Daß bieser Schritt sein Tobesgang. Das Kloster nuß er nun verlaffen, Bo er so lang für Gott gelebt, Die Wehmuth will ihn mächtig saffen, In seinem Ang' bie Thräne schwebt;

Doch freudig stegt die Todesweihe: Er spricht den Freunden seinen Gruß, Umarmend gibt er in der Reihe Den Brüdern noch den Scheidekuß.

Bevor er schreitet burch bie Pforten, Spricht er, wie es gebeut die Frift, In ftarten und gedrungnen Borten Den Bunfch, ber all fein Leben ift.

Er mahnt die Brüber, nicht zu zagen, Dem Sturm zu troten ohne Schen, Die Wahrheit in die Welt zu tragen Durch Noth und Tod, dem herrn getren.

Die trenen Freunde weinen bitter, Die schlimmen Feinde lärmen frob, Und schluchzend füßt ber beutsche Ritter Die Schulter bem Girolamo. Freudvoll hat fich ber ftetsbewährte Domenico gu ihm gestellt, Entschlossen, als fein Kampfgefährte Gein Loos gu theilen, wie es fällt.

Die Signorie, die gnabenreiche, Läft fie, bag feiner bem Geschid' 3m wirren Bolfstumult entweiche, Busammenfesseln mit bem Strid.

Alls fie die hand dem Buttel fenten, Bu jeder Schmach und Qual bereit, Begegnet fich ihr Blid, fie benten Bugleich an ihre Ingendzeit.

Sie benken an die trante Zelle, An jene gottgeweihte Stund, Als sie bei goldner Abendhelle Geschlossen ihren ernsten Bund;

Als sie manch ahnend Wort gesprochen Bom Prager hieronhmus, Wie eine Welt von Qual gebrochen Am unerschitterlichen Huß. "Bohlan!" — so thut im herzen Beiben Der Muth ben gleichen kuhnen Schlag — "Die Zeit ist ba für Kampf und Leiben, Wo sich bie Tren erproben mag!"

Sie schreiten fort, durch Fesselslechten Und ihren treuen Must vereint, Umringt von rauben Baffenknechten, Bom Bolf verslucht, verhöhnt, beweint.

### Alexanders freude.

Girolamo und ben Genoffen Der tückische Pallast empfängt; Schon werben auf geschwinden Roffen Rach Rom Gilboten fortgesprengt.

Die Boten frifch und luftig reifen, Für scharfen Ritt ein reicher Sold; Die Pferde treibt des Spornes Eisen, Die Reiter treibt des Papftes Gold.

Wie fant der Bapft, von Gott verlassen, So tief hinab in Schuld und Roth, Daß er den Frommen zitternd hassen, Und lechzen muß nach seinem Tob! Daß ihm bas Wort: "Er ift gefangen" Klingt wie berauschenbe Musik, Und Thränen fallen von ben Wangen; Dies ist fein frohster Augenblick!

Der Papft, vergeffend im Entzüden Die Burbe gang, frohlodend lacht; Er muß an's herz ben Reiter bruden, . Der ihm bas fuße Wort gebracht.

Und er beruft die Carbinale Und feine Freunde bort und ba, Daß allen er voll Haft erzähle, Was Gutes in Florenz geschah.

Und wieder fehrt er zu den Boten Und forscht genau nach Allem, fragt, Ob nicht, als ihm die Baffen drohten, Das Herz Girolamo's verzagt?

Und als die Büttel mit den Banden Die Sände ihm zurückgeschnürt, Ob da sein Muth nicht ward zu Schauden, Und als sie ihn hinweggeführt? Doch beffen gibt es nichts zu fünden; Die Boten meinen: "So wie ber, So ftarr und fest in seinen Sünden Ift feiner hier auf Erben mehr!

Doch Richtern ift er heimgefallen, Auf beren haß ihr trauen fönnt, Daß feiner von ben zwölfen allen Roch einen Athemang ihm gönnt!"

Des Papftes Antlit Freude funkelt; Und doch auf feinem Angesicht Zugleich ein Bölklein Kummer bunkelt; "Girolamo verzagte nicht!"

Die Anbern preisen Gottes Finger; Und Mariano jubelt auf, Daß seinen Gegner und Bezwinger Bezwingen wird ber Scheiterhauf.

Run schreibt ber Papft voll füßer Reben Ein Breve an die Signorie, Er bautet Allen, schmeichelt Jeben, Und nennt den Erost der Kirche sie. Er mahnt fie bringend, fleht inständig, Rach ftrenger Inquisition
Gleich auszuliefern ihm lebendig
Girolamo, ben Höllenfohn.

Aus seinem reichen Gnabenhorte Berheift er ihnen jede Hulb, Und Feuer gießt in seine Worte Der Rache Trieb und Ungebuld.

Der Bapft ein zweites Breve fenbet Dem trenen Klerus in Florenz, Ihm wird bie milbe Macht gespenbet Bu einer vollen Indusgenz.

Bas jeber in ben letten Wochen Berschulbet, beffen ift er rein; Er sen ber Sinben losgesprochen, Und foult' es auch ein Mörber senn.

Die Boten froh nach hause tehren, Gestärft mit Segen, Speif' und Trant; Um Rüden spilren ihre Mähren Des Bapstes schweren, goldnen Dank.

### San Marco.

Den Streiter Gottes im Gefängnifi Schon eng und enger jett umkreist Sein ernstes, brobenbes Berhängnifi. San Marco's Rloster ist verwaist.

Rings von ben Thurmen Gloden schallen Den Freudenruf jum Ofterfest; Rur Eine von ben Kirchen allen Den hellen Ruf nicht hören läßt.

Ein Mächt'ger wird zu Grab getragen, Bosaunenton und Fackelschein, Die Gloden aller Kirchen flagen; San Marco's Kirche schweigt allein. Und will bei, heftigen Gewittern Mit feinen Glocken jeder Thurm Den Himmel rühren und erschüttern; San Marco's Kirche schweigt im Sturm.

Den Brübern nahm ber Feinde Rache Die Glode fort aus ihrem Haus, Berloren hat es seine Sprache Bei Freud' und Leid und Wettergraus.

Die Brüber leben ihre Stunden In abgeschloffner Trauer bin; Sie horchen bang den Tageskunden, Die vielbewegt die Stadt burchziehn.

Beim Pfalmenfang ber Matutinen Henunt Wehmuth ihrer Seelen Schwung; Und wenn sie Gott zur Besper bienen, Ergreift sie Erinnerung.

An ihn gemahnt fie jede Stelle, Den fie vielleicht nicht wiedersehn, Sie weinen, wenn fie an der Zelle Girolamo's vorübergehn.

#### Die Cortur.

Der Morgen fommt, hat noch gefunden Blutspuren jener graufen Nacht. Savonarola wird gebunden In's peinliche Berhör gebracht.

Biel Frevel gibt's, wer kann's verneinen? Biel Gräuel lebt im Sonnenlicht; Doch jämmerlichern gibt es keinen, Als Schurken, figend zu Gericht.

Ein Bandrer trägt auf Balbeswegen Ein Schwert zu seinem Schutz; ba raubt Rücklings ein Strauchdieb ihm ben Degen Und spaltet ihm damit das haupt. Gefet! wie gleichst bu folchem Stable! Gericht, wie manchmal bist bu gleich Dem Räuber, ber im dunkeln Thale Dem Bandrer schlägt ben Tobesstreich!

Die Richter fiten in ber Reihe, Bon Mörbern eine tilcht'ge Schaar, Bwölf Laien find es, und gur Beihe Ift beigefellt ein Priefterpaar.

Jest rufen die Inquisitoren:
"Girolamo! bekehre dich!" '—
"Girolamo! du bist verloren!" —
"Den Widerruf! fprich, Kether, fprich!" —

"Befenne, daß du dich verfündigt An Gott und seiner Kirche schwer! Daß du nur Lügen hast verfündigt, Das Bolf getäuscht mit eitler Mähr!"

"Bas du dem Bolke sprachst vermessen Bon Kirchenresormation: Das widerruse, sonst erpressen Bald wir dir einen andern Ton!" "Und willst bu nicht bem Sturme weichen, Bist bu fein lügender Prophet, Wohlan! mit Wundern und mit Zeichen Erprobe bich, bevor's ju spät!"

Entgegentritt bem haß und Grimme Mit unerschrocknem Angesicht Girolamo, mit fester Stimme Spricht er: "Ich wiberruse nicht!

Bas ich verfindigt, wird geschehen: Des Truges morsche Kette reifit, Die Kirche Christi wird erstehen Und siegen wird ber ew'ge Geist!

Eraun! wollte Gott in Bundern fprechen, Er würde wenden euer Herz, Er würde von ber Bruft euch brechen Den siebenfachen Ball von Erz.

Das wär' ein Bunder, heifcht nicht andre! Dies eine thut ench bitter noth. Ich aber meines Weges wandre, Und meinen Pfad verschlingt ber Tod. Bin Bertzeng nur, bas Gott erwedte, Ein Strafenlichtlein in ber Nacht, Das warnend Gott am Abgrund stedte, Ein tonend Horn in seiner Schlacht.

Will Gott bas Lichtlein nicht mehr brauchen, So lischt es aus; boch seine Hand Wird warnend aus tem Abgrund tauchen, Mit einem hellen Fackelbrand.

Will Gott dies Horn auch nicht mehr brauchen, Weil lauter wird der Schlachtendrang, So wird er in ein andres hauchen, Das rufen wird wie Donnerklang!"

Da fcmahn und laftern mit Gepolter Die Richter, fchreien wuthentbrannt: "Fort mit bem Reger auf die Folter!" Schon find die Buttel zugeraunt.

Girolamo ift fest gebunden, Ein Strid um seinen Leib sich schlang, Und hoch hinauf wird er gewunden An einen Balfen mit bem Strang. Um Stride stürzt er plötslich nieder Bis nah zum Boben mit Gewalt, Daß ihm der Schmerz durch alle Glieder Erschütternd zuckt und zerrt und prallt.

Am Seile bleibt er hangend schweben, Da schreien ihm die Richter zu: "Willst du ber Kirche dich ergeben? Und lässest du ben Papst in Ruh?"

3hm bebt ber Leib in allen Fugen, 3hm ift, als ob im jaben Fall Gehirn und Berg zusammenschlingen, Gelöst vom ungehenren Prall.

Im Leidensaufruhr wankt und zittert Jedwebe Fiber, kocht das Blut; Doch bleibt die Seele unerschüttert, Ein großer Schmerz, ein größrer Muth.

Er fpricht mit schmerzgedämpfter Sprache: "Bei Gott! ich widerruse nicht! Und wenn mir eure blinde Rache Anch jeden Nerv am Leibe bricht!" Und grimmig ftaumen seine Schergen, Daß ihn die Qual nicht niederschlägt; Es will ihr Born die Ehrsurcht bergen, Die sich in ihren herzen regt.

Sie stellen ihm noch viele Fragen, Ob er Rebell und Retzer sei, Und Alles wird zu Schrift getragen, Und seine Antwort, fest und frei.

Sie möchten gerne ihn verschlingen In ihrer Fragen schlaues Netz, Um vor bem Bolke aufzubringen Ein Urtheil nach bem Strafgesetz.

Doch sie umstellen ihn vergebens, Denn seine Worte sprechen klar, So wie die Tage seines Lebens, Taß all sein Wandel fromm und wahr.

Girolamo wird losgebunden
Und ins Gefängniß fortgeschafft,
Daß er in ungestörten Stunden
Bur Folter sammle neue Kraft.

Er fniet und betet händeringend, Einsam in seiner Kerkerhaft, Er fleht zu Gotte heiß und dringend Um feinen Segen, seine Kraft:

"Der grause Schmerz will mich bezwingen, Berlaß mich nicht am End der Bahn! O Gott! o Gott! laß mich's vollbringen Und nimm mich als Blutzeugen an!"

Als neu der Mergen angebrochen,
Da kommt mit ihm der grause Schmerz,
Die Richter sammeln sich und pochen
Dem Streiter wieder scharf an's Herz.

Sie winden ihn empor und werfen Ihn jach herunter an der Schnur; Und seine Büttel sinnig schärfen Mit neuen Qualen die Tortur.

Sie wollen sein Geständniß rauben Mit einem glüb'nden Kohlenbrand, Sie brauchen Stachel, Zangen, Schrauben, Und Zerrgewicht an Fuß und Hand. Und wieder wird gefragt, geschrieben, Drei Stunden bauert bas Gericht; Girolamo ift treu geblieben Dem Wort: "Ich widerruse nicht!"

Am britten Worgen halten wieber Um ihn die Qualen ihren Reihn; Doch zwingen sie sein Wort nicht nieber, Wie heftig sie auch stürmen ein.

Berzweifeln muß die Folterfrage, Und jeder Schreck an ihm zerschellt. Alfo verstreichen sieben Tage, Und herrlich siegt der Gottesheld.

Domenico verlangt entschlossen: "Des Freundes Loos sei mein Geschid! Führt ihr zum Tod mir ben Genoffen, Gei's auch mein letzter Augenblid!"

Und als der Abend niederschattet, Da liegt einsam Girolamo, Bon Hunger, Schmerz und Kampf ermattet, Im Kerker auf dem Häuflein Stroh. Doch barf sein herz ben Trost genießen, Den sugen Trost: bei Rampf und Leib Sich traulich fest an Gott zu schließen In unstörbarer Sicherheit.

Schlaf finket auf ben Dulber nieber, Drückt ihm bie heißen Augen zu, Erquickt ihm bie zerschlagnen Glieber, Borfpiel ber füßen Tobesruh.

Er träumt. Er zieht mit seinen Eltern, Die er so schmerzlich einst verließ, Fort zu ben himmlischen Bergeltern, Sie kommen an bas Paradies.

Soch eine Band von Stelfteinen Umfchließt es in frystallner Sut, Die Farben in einander scheinen, Wie himmelsglut und Erbenflut.

Die Band im ew'gen Strablenfluffe Lebendig um ben Sain fich schlingt, Und von ber Mauer hell jum Grufe herab ein Chor von Engeln fingt. Es klingt, daß manche längstverlorne Sehnsucht im herzen wieder schwillt; Daß sich im füßen Liederborne Der Durst ber Jugenbträume stillt.

Es klingt, daß jedes schöne Hoffen Ans seinem Grabe sich erhebt, -Daß jede Freude, sturmgetroffen, Im herzen schöner wiederlebt.

Es ranfchen nie geahnte Wonnen Im herzen auf, ber Mensch erschrickt, Als er so tief in biefen Bronnen Bum erstenmal hinunterblickt.

Und jeto sich die Mauern spalten, Bom Freudenklange aufgesprengt, Ein Chor von himmlischen Gestalten Gastlich die Kommenden empfängt.

Run grüßen sie, vertraulich lächelnb, Girolamo, nun fühlen ihm, Mit ihren fanften Flügeln fächelnb, Die heißen Bunden Seraphim. Die Katriarchen und Bropheten, Die Kirchenväter grüßen ihn, Apostel und Anachoreten, Und Märthrer vorüberziehn.

Hofianna! tönt's im weiten Kreife; Sein Bater singt frohlodend mit, Doch seine Mutter schluchzet leise Und folgt bem Sohn auf jeden Schritt.

Ihr sagt mit tröstender Geberbe Ein Engel, daß von ihrem Kind Sie nimmer hier geschieden werde, Und trodnet ihr die Thräne lind.

Und jego auch die Mutter finget: Hofianna! freudig mit bem Chor, Indem ihr Arm den Sohn umschlinget, Den sie so schmerzlich einst verlor.

Sie wandeln fort in Wiefenthalen, Bo taufend Blumenvölfer blühn, Die Blüthen strahlen, bunkeln, strahlen, Es ift ein athmend Farbenglühn. Sie wandelt fort in grilnen Auen, Es fingt und klingt auf jedem Aft, Die Bögel neigen voll Bertrauen Sich nieder nach dem lieben Gast.

Und füßbeladne Zweige bengen Erebenzend nieder ihre Frucht; Und Quellen riefeln klar und fängen Die holden Blumen auf der Flucht.

Es lebt bie Luft von Blumenhauchen, Es bebt die Luft von Lieberklang, Und ans tiefklarem Weiher tauchen Fischlein und tanzen zum Gesang.

Und scherzend kommt ber flinke Reiher, Der Fischlein auch jum Tanz begehrt, Hebt's in die Luft; boch in den Weiher Bringt er's nach Hause unversehrt.

Gazellen weiß und Lämmer viele, Und Hermeline, Hirsch' und Reb', Sie treiben weibend Scherz' und Spiele, Und trinken aus bem klaren See. Girolamo begehrt zu wissen, Bas biese weiße Heerbe foll? Und bort bie Böglein sangbestiffen? Und bier bie Fischlein, felig toll?

Der Engel spricht: "Die weiße heerbe, Das ist die reine Christenschaar, Schulblos sich freuend an ber Erbe, Frei, fröhlich, aller Sorgen baar.

Und die du siehst in Lüften schweben Und singen hörst im grünen Reis, Die Forscher sind's, die sich erheben Zu Gott, ihm singend Dank und Breis.

Der Reiher fpielt, Fischlein zu neden, Dort mit verstelltem Räuberschwung; Ein scherzend Bild versöhnter Schreden, Des Erbenwehs Erinnerung.

Die Fischlein bort im klaren Teiche, Aufschnellend frisch im goldnen Glang, Sind Kinder, schöne, freudenreiche, hingleitend leicht im fel'gen Tang." — Jest — plötlich schweigen die Gefilde — Dort, mit dem Kelche in der Hand, Johannes kommt, der Hohe, Wilde, Und segnet lächelnd alles Land.

Es ist ein tiefes, tiefes Schweigen: — Johannes auf bem Hügel steht, Wit liebevollem Hauptesneigen, Und so sein Wort hernieberweht:

"D trinket, Blumen! o genießet Auch ihr mit Freuden Christi Blut!" Und sprengend aus dem Kelche gießet Er hin des Weines heil'ge Flut.

Und wie ber Kelch bie theuren Tropfen Beithin vertheilend niederthaut: Bewegt den Grund ein Freudenklopfen, Und alle Blumen jauchzen laut.

In alle Weiten geht ein Singen, Ein jeder Halm burch Wief' und Hain Läßt eine füße Stimme Mingen, Und alle Engel stimmen ein; Und alle frommen Männer, Frauen,
Ein Jedes froh den Jubel mehrt;
Die Drei erfaßt ein feligs Grauen:
Wie Christus die Natur verklärt.

Be näher fie fich nahn ber Mitte, Bo Gottes Thron erhaben fteht, Je schöner blüht's mit jedem Schritte, Die ganze Luft wird ein Gebet.

Run wedt von Barabieseswegen Den träumenben Girolamo Sein herz mit lauten Wonneschlägen, Run macht er auf am Kerkerftrob.

## Ceccone.

Schon wird die Kunde laut im Bolfe: "Girolamo bekannte nichts!" Schon lagert brobend eine Bolke Sich ob ben Männern bes Gerichts.

Die Folterknechte felbst erzählen, Daß er geduldig Schmerzen trug, Wie sie noch keinen durften quälen; Sie meinen selbst: es ist genug!

Und mancher seiner wilden Gegner Fühlt schon zur Milbe sich geneigt; Und hier und bort rust ein Berweg'ner, Wenn sich ein Inquisitor zeigt: "habt ihr unschuldig ihn gepeinigt, Go stürmen wir die Signorie! Dann, Schurken, werdet ihr gesteinigt! Dann schlachten wir bem Bapft sein Bieb!"

Die Richter haben Noth und Aengste; Wer gestern noch ber Schärfste war, Geberbet heut sich als ber Bängste; Rathlos verblüfft die ganze Schaar.

Gott ist am nächsten wohl ben Guten, Benn ihre Noth zum Gipfel wächst; Doch foll bas Laster sich verbluten, Dann ist ber Teufel oft zunächst.

Die Richter find am frühen Morgen Berfammelt wieber im Palast, Boll Zornes, Ungebuld und Sorgen; Da kommt ein unverhoffter Gast.

Da schleichet in ben Saal ber Richter, Eh wieder bas Berhör begann, Und mustert lächelnd die Gesichter Ein kleiner, seiner alter Mann. Ceccone ift's, ben Alle scheuen, Willsommen boch zu bieser Frist: Er kann vielleicht ben Sturm zerstreuen, Im Land ber schlauste Rabulist.

Die Richter sich um ihn besteißen, Sie brilden schmeichelnd ihm bie Hand: "Nann uns vielleicht ber Noth entreißen, D Freund, bein mächtiger Berstand?"

Und hastig flüstert drauf Ceccone: ""Bon Freundschaft nichts! ich brauche Brod. Bierhundert Scudi mir zum Lohne, — So helf ich euch aus dieser Noth.

Ihr habt aus eurem schmalen Hirne Das letzte Tröpslein Witz gepreßt, Run sitzt die Angst euch auf der Stirne, Weil sich der Wönch nicht zwingen läßt.

Schon murrt bas Bolf, 's gibt harte Schlappen, Euch treibt bie blinde Angst, gewiß, Ihr werdet nicht hinaus euch tappen Aus dieser bangen Finsterniß. Run, wollt ihr zahlen die Laterne? Bezahlt ihr nicht, so geh' ich fort."" Die Richter flüstern: "gerne! gerne! Rur sprich geschwind ein rettend Wort!"

Ceccone lächelt mit Behagen, Genießend seiner Wichtigkeit; Er spricht: ""Wohlan, bort auf zu gagen, Bu Gulfe bin ich euch bereit.

Dort hinter jenem Pfeilerstode Bflanzt mir ein Tifchlein, einen Stuhl, Das Uebre führ' ich felbst im Rode: Bapier und Tint' und Ganfespul'.

In jenen Winkel last mich kauern; Unsichtbar, still auf meinem Blatz, Will bas Berhör ich scharf belauern, Nachschreiben schleunig Satz für Satz.

Behalten will ich feine Worte, Nur wird die Feder sacht und fein Berschieben sie von ihrem Orte, Aus Nein wird Ja, aus Ja wird Nein. Die Sätze will ich schlau verwideln, Hier schneiben ab zu falschem Schluß, Dort weiterspinnen mit Bartikeln; So daß dieß Bfäfflein sterben muß.""

Schon hat Teccone fich gelagert. Run tritt Girolamo berein, Bleich, wund, jum Leichenbild verhagert; Der Alte blieb sein Geift allein.

Und man verhört den Gottesstreiter, Getreulich schreibt es der Rotar; Doch schreibt im Binkel dort ein zweiter Und fälscht die Reden unsichtbar.

Der weiß bie Worte umzustellen, Der stutzt und streckt sie so gewandt, Daß hier zum Ketzer und Rebellen Girolamo sich klar bekannt.

Und als sie das Berhör geendigt, Worin der Held getren sich blieb, Bon Schmerz und Schlauheit ungebändigt, Als der Notar das letzte schrieb: Da schleicht hervor, Unbeil zu ftiften, Ans bem geheimen hinterhalt, Berbergend im Gewand bie Schriften, Ceccone's lauernbe Gestalt.

Und einer naht ihm bes Gerichtes Und reicht die Uften ihm zur hand: "Sieh ben Proces hier bieses Wichtes, Was er von Freveln eingestand."

Ceccone wünfcht, ben Fall beflagenb, Den Richtern und ber Kirche Blid, Die achten Schriften unterschlagenb, Gibt er bie falichen ihm zurild.

Girolamo muß eilig wanbern Zum Kerker; und begierig rafft Ein Richter aus ber Hand dem andern Ceccone's Meisterstück und gafft.

Sie find entzückt, die theuren Zeilen Rachdoppelt flink ein Schreiber schon, Und scharsberittne Boten eilen Damit nach Rom zum beil'gen Thron. —

Run lauscht das Bolf, zu jedem Schwunge Der leichtbewegte, schwache Thor: Ceccone liest mit lauter Zunge Und frecher Stirn sein Blendwerk vor.

"Bo ist er? baß wir ihn zerstüden!" So brüllt bes Böbels wilder Schwarm. Des Dulbers Freunde unterbrücken Den Argwohn mit verschwiegnem Harm.

""Er wagt es nicht, vor euch zu treten, ""
— Bescheibet sie Ceccone breist —
""Denn kundig ward es bem Propheten,
Daß ihr ihn steinigt und zerreißt!

Doch mögt ihr euch zufrieden stellen, Das unerbittliche Gericht Bestraft den Ketzer und Rebellen Bald, bald in eurem Angesicht!""

Der Schwarm hat murmelnb fich zerschlagen, Die Richter athmen frei und frob; Und hoffnungslosen Kummer tragen Die Freunde des Girolamo.

## Sein Cod.

Alls kaum ber frühste Morgen bammert, Bird auf bem Marktesplate laut Gefägt, gezimmert und gehämmert Bon taufend handen, und gebaut.

Doch heute gilt es teine Buben, Die lodend fonst an biesem Platz Das heitre Bolt jum Kaufe luben Mit all bes Lebens buntem Schap.

Die Sonne mit dem Frühlingsstrahle Banwert bes Tobes heut begrüßt:
Sie schlagen auf brei Tribunale,
Sie richten ein Schaffotgerüft.

Savonarola's Freunde müffen, Genedt von Scherz und scharfem Spott, Der Feinde Rachelust verfüßen Und mitarbeiten am Schaffot.

Der Bischof von Basona schreitet Jest auf das erste Tribunal, Bon seinen Mönchen hinbegleitet, Zu thun, was ihm der Papst besahl.

Der Bifchof foll, bevor die Beiben Empfängt bas weltliche Gericht, Der Kleruswürde fie entkleiben; Mit feierlichem Born er fpricht:

"Im Namen Gott des Baters, Sohnes, Und heil'gen Geistes, und in Kraft Des römischen Apostelthrones, Girolamo, wirst du bestraft:

Wirst du bes geistlichen Gewandes, Und aller Weihen, jeder Macht Und jeder Gunst bes Priesterstandes, Dem du nur Schand' und Schimpf gebracht: Entfett, beraubt und ausgezogen,
Dich stoft bie Kirch' aus ihrem Kreis,
Die du gelästert und betrogen;
hier gibt sie bich ben henkern preis!" —

Best nimmt, in umgekehrter Reihe, Die Kirche, was sie gab, zurild, Bon Grad zu Grad Gewand und Weihe Wird ihm entzogen, Stülk für Stück.

Da ruft ein Mönch: "heu! heu! propheta!" Reißt aus ber hand ihm bas Brevier, Reißt ihm vom Leibe bie Planeta, Dann' Stola, Alba, Scapulier.

Gelassen trägt ber Gottesstreiter Der Schanbe förmlichen Berlauf; Es blidt sein Auge himmlisch heiter Nach seinem Gott jum himmel auf.

Bulett, was er zuerst empfangen, Wird ihm entzogen sein habit, Und seine leidensblassen Wangen Berschämte Röthe überzieht. Der Bifchof ruft: "Bift ausgeschieben; Die Kirche Christi stoft bich fort! Die Kirche, streitend noch hienieben! Die Kirche, triumphirend bort!"

Er fpricht: ""Die Kirche muß ich meiben, Die bieffeits noch im Streite bebt; Bon jener kannst bu mich nicht scheiben, Die triumphirend ewig lebt!""

Und wie Girolamo getragen Getrost ber Schande bittern Schmerz, So trägt ihn schweigend, ohne Zagen, Domenico, bas treue Herz.

Auch er steht da im Unterkleibe, Entweißt, beraubt, verhöhnt zumal; Und jeso werden eilig beide Geführt an's zweite Tribunal.

Des Bapftes Commissarien tunben Den beiben Brübern hier zusammt, Daß wegen ihrer schwarzen Sünben Der Bapft als Retzer sie verdammt. Doch milbernd wird hinzugesprochen, Daß sie bes Bapftes heiligkeit Richt läßt im Fegeseuer tochen, Daß sie ber Tob von Schuld befreit:

"Der Bapft, verföhnend beide Belten, Läft gnäbig ench ben Feuerbrand Borweg als Fegefeuer gelten, Gibt euch ber Unschuld frühern Stand!"

Die Ceremonie ninmt ihr Endniff Um britten Stand; hier hören fie, Gefällt, so heißt's, auf ihr Geständniß, Den Tobesspruch ber Signorie.

Domenico nimut mit Ergebung Run auch bahin fein Tobesloos, Er findet Stärfung und Erhebung 3m Angeficht Girolamo's.

Dies Untlit auf bem Sterbensgange Bft nicht bes Gunbers Angeficht, Der an bem steilen Tobeshange Boll Schwindelangst jufammenbricht: Auch ift es nicht bas eh'rne Troțen Fanatifers, voll Glut und Kraft, Dem noch die Todesblide stroțen Bon Milichen wilder Leidenschaft.

Sein Antlit ift ein hoher Friede, Sein Schweigen seliges Gebet, Ein Lauschen nach bem Heimathliede, Das tröftend ihm hertiberweht.

Run ift sein Auge hell erglommen, Und blühend sich bie Wange malt: Das ist ber himmlische Willsommen, Der auf ben Onlber nieberstrahlt.

Und als er zum Schaffote schreitet, Und mancher seiner Freunde jetzt Rach ihm die Arme weinend breitet, Spricht er den Trauernden zuletzt:

"Berbrennt man mich, fend. unerschrocken, Benn meine Afche treibt ber Wind, Go benkt, daß bieß nur Blüthenflocken Bom schönen Frühling Gottes sind!" — Wer brängt so heftig burch die Schaaren?
Wer ist der alte, graue Mann?
Der von der hohen, wunderklaren
Gestalt den Blick nicht wenden kann?

Es ist der wilde Christenhasser, Tubal des Ausgangs zitternd harrt, Aus seinen Augen stürzt das Wasser, Indem er auf den Helben starrt.

Und als an ihm der fühne Streiter So todesfroh vorüberzieht, Als ihm sein Auge mild und heiter In's gramverstörte Auge sieht:

Da fühlt ber Jube sich bezwungen, Ihm ist ber Blid mit Zaubermacht In's hasverstodte herz gedrungen, Die Liebe ist in ihm erwacht.

Dem Judengreis, voll heißer Bunben, Barb nun ber franke Geift erquidt, Girolamo macht ihn gefunden, Hat Chriftus ihm in's herz geblidt. Der Alte ruft: "Laß dich umfassen! Ich glaube dir! mit dir ist Gott! Man geht so selig und gelassen Nur für Wessias in den Tod!"

Er will ihm nach, boch hemmt bie Menge Unwillig ben entstammten Greis; Durchbringend schreit er im Gebrange: "Girolamo! Heil bir und Preis!

"D laßt mich loß! o laßt mich laufen Und ihm zu Füßen stürzen mich! Er foll, bevor er stirbt, mich taufen! Jesus Messias! lasset mich!

Wollt ihr das Wasser ihm verwehren, Wehrt ihm zu sprechen sein Geschick, So tauf' er mich in meinen Zähren, Er segne mich mit seinem Blick!"

Girolamo bort' fein Begehren, Er fpricht jum Juben feierlich: "Ich taufe bich in beinen Zähren Und fegne mit bem Kreuze bich!" Run steigen an's Schaffot bie Streiter, Domenico entschlossen stumm, Girolamo spricht auf ber Leiter Noch lant bas Glaubenssymbolum.

Und als fie an ben Gipfel famen, Da fpricht Girolamo ben Schluß: "Et in vitam aeternam. Amen!" Und nidt bem Freund ben letten Gruß.

Run ftehn, umringt von henkersknechten, Die Brüber auf bem Brandgerüft, Savonarola mit ber Rechten Das Bolf noch einmal segnend grüßt.

Die Schergen fich geschäftig rühren Und rüften flink die Todesqual; Die einen hier mit Ketten schnüren Die Brüder je an einen Pfahl,

Ein andrer regt die Sande fleißig Um Scheiterhaufen, streut geschwind Schiefipulver auf bas burre Reisig Und pruft, von wannen streicht ber Wind. Die Knechte gunben auf ein Zeichen Die Scheiterhaufen mit bem Span, Die Winde burch's Gerufte streichen Und eifern frifch bas Feuer an.

Niemand wird mehr auf Erben schauen, Girolamo, dein Angesicht! Die Liebe und das Gottvertrauen In deinem klaren Augenlicht;

Den Schmerzenszug an beinem Munbe, Den auch bein Lächeln nie vertrieb, Den beine heil'ge Lebenswunde Um bie beredten Lippen schrieb;

Die Helbenstirn, Freiheit begehrenb, Die Furche brauf, ben tiefen Bfab, Den, rastlos immer wieberkehrenb, Dein mächtiger Gebanke trat!

Die himmlische Gebankeneinheit, Die strahlend aus bem Schmerze schien, Die blumenhafte Sittenreinheit Auf beinem Antlit — ift bahin! Das gottestrunkene Entzücken, Das dieses Antlitz oft verklärt; Die Sehnsucht, Alle zu beglücken, Die seine Blüthe still verheert:

Das ist verloren und vergangen,
Das Alles wird gebrannt zu Staub!
Die Flammen züngeln auf wie Schlangen,
Berzehrend hastig ihren Raub.

Doch plöglich hat, die Flammen trennend, Der Wind den Rauch zurückgerollt, Die rechte Hand erhebt sich brennend, Ob sie das Bolf noch segnen wollt'. —

D Menschen, Menschen, arge Thoren! Beh euch! was habt ihr hier gethan! Ber gibt zurud, was ihr verloren, Bas ihr zerstört in eurem Bahn?!

3hr habt ben freundlichen Genoffen, Der eures Jammers fich erbarmt, Das treufte herz habt ihr verstoßen, Und wisset nicht wie ihr verarmt! Was hilft es, daß die Sonne scheinet, Und daß die Erde lustig blüht; Der es so gut mit euch gemeinet, Wenn er zu Asche hier verglüht?

Ja! wenn ein herz ber Frühling hätte, Er finge laut zu klagen an Bor feinem heißen Tobesbette, Den er euch nicht ersetzen kann.

Nun mögen euch die Bälber raufchen, Die Frucht ist füß, und fühl ihr Dach, Dem Sang der Bögel mögt ihr laufchen, Mögt laben euch am frischen Bach;

Den grünsten Walb habt ihr zerrüttet,
Der Schatten ench und Frucht gereicht;
Den reinsten Quell habt ihr verschüttet;
Den hellften Bogel fortgescheucht!

Allmählig löschen jest bie Flammen; Berglommen ist ber lette Brand, Der Scherge fegt ben Rest zusammen Und eilt bamit jum Arnostrand. Bas nicht ber Bind, ben Feuerstellen Entführt, ber Erbe wiedergab, Die Asche streu'n sie in die Wellen, Wisgönnend ihr ein stilles Grab.

Doch kann ber Feuertob nicht bannen Das Wort Girolamo's, es fliegt Aus Flamm' und Rauch gestärkt von bannen, Tönt mächtig fort und fort — und siegt.

Bergebens hat er nicht gestritten Den harten, ruhelofen Streit, Und nicht umsoust hat er gelitten, Und sich bem Martyrtob geweibt.

Nicht also treulos wird erfunden Die Menschheit je, so fümmerlich, Daß allen herzen unempfunden Ein Gotteshauch vorüberstrich.

Die Wahrheit siegt, die Feinde wanten, herein der Frühling Gottes bricht, Der Kirche weht, der müden, franken, Genesungsluft in's Angesicht. Die Schneelawinen alter Litgen, In langer, banger Winterzeit Bon all ben trüben Wolkenzugen Auf unfre Alp berabgeschneit,

Sie trifft des Frühlings Macht und Leben, Sie trifft der Sonnenblick des Herrn, Daß sie nur leicht und lose schweben Um des Gebirges sesten Kern;

llnd es bedarf nur einer Stimme, Die, rings die Luft erschütternd, ruft, So stürzen sich mit lautem Grimme Die Frostlawinen in die Gruft. —

Der alte Jubal folgt ben Leuten Zum Stranbe, traurig, ohne Wort, Als sie die Asche niederstreuten, Er zieht am Fluß hinunter fort.

Er folgt bem Strom, bem sonnenhellen, Gebankenvoll, und weint, und lauscht Dem langen Leichenzug ber Wellen, Der mit bem Staub von hinnen rauscht. So zieht er fort am Arnoflusse Bom Morgen bis zum Abenblicht, Bis seinem alten, lahmen Fuße Bur Wanderung die Kraft gebricht.

Da steht einsam am Wiesenraine Ein Kreuz; er wirft bie Krikke hin Und sinkt und läßt im Abenbscheine Den Strom an sich vorüberziehn.

Und starrend in die rothen Fluten, Gedenkt er wieder kummervoll Der Kinder, sieht, wie sie verbluten; Doch schweigt in seiner Brust der Groll.

Sein Herz empfing von ihm bie Milbe, Zu bem er fich hinüberfehnt; Er blickt hinauf zum Christusbilde Und ftirbt, bas Haupt an's Kreuz gesehnt.

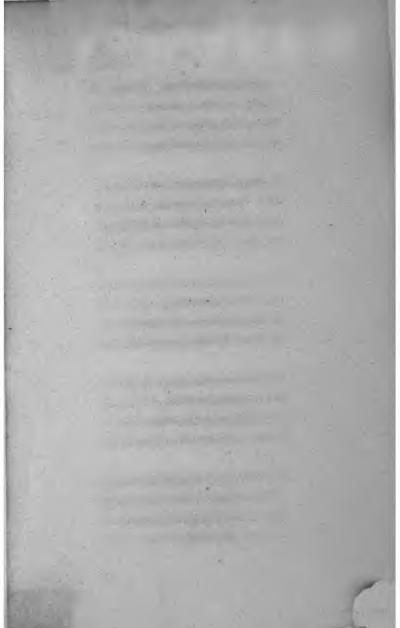

